

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Fredler ADDS. II A. 15

7.5.1 KB

17.77.85



PRESENTED TO THE LIBRARY  $_{\mathrm{BY}}$  PROFESSOR H. G. FIEDLER



155024 - Kg. 1255 (An Haller) Entangale, 27178

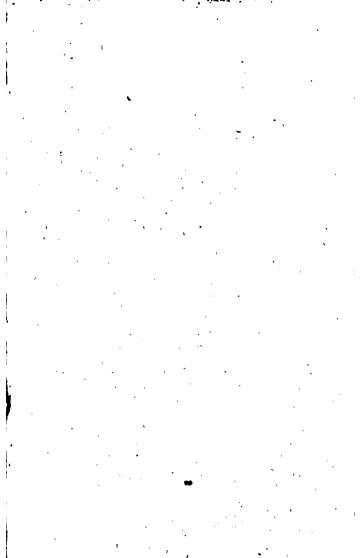

Triderici Matregageah

# Stong.

Fine

· HALLER

Morgenlandische Geschichte,

Durch ben

Berfasser des Versuches
Schweizericher Gebichte.



SEN N.

In Verlag der neuen Buchhandlung.

OR INSTITUTION
TO UNIVERSITY OF OXFORD

LIBRARI

· [HALLER]

# Borrede.

In habe mich durch das Zureden einiger werthen Freunde himriffen lassen, einige Stunden auf eine dandschrift zu wenden, deren Verfasser nicht bekannt ist, und die ich in Ordnung und in einen Auszug gebracht habe.

Ujum

## Dorrede.

11sum (es wird aber das portus giesische Usum wie Usong ausgesproschen) war allerdings ein grosser und ruhmwürdiger Beherrscher von Perssen. Pedro Bizarro zieht sein Lob in diese Worte zusammen: Fuit decora proceritate, vi corporis, licet gracilis, admodum insignis: forma principe viro digna, liberalis præterea, fortis, magnanimus, prudens, bellicosus, visuque & auditu juxta venerabilis \*.

Er hat ganz Persien in wenigen Jahren bezwungen, und mehr Länder bes

Hist. regn. pers. L. X. p. 263.

#### Dorreba

besessen, als alle seine Nachfolger, zus mal nach Abend, in Mesopotamien, und in Armenien. Er war dem driftlichen Glauben geneigt, und hat mit feiner Trapezuntischen Gemahlin in der aroften Einiakeit aelebt, die ben ihreman. gebohrnen Glaubensbekenntnis geblieben ist \*. Seine Rriege mit den Türken, dem Soldan von Egypten, dem Abufaid u. den andern Befigern von Berfien, werden von den abendlandischen Schrifts stellern ungefehr eben so beschrieben, wie in dieser Handschrift. Er starb im

Idem, ibid.

#### Dorrede.

im Jahre 1488 \*, den sten Januar, dieweil Barbaro an seinem Hose als Bottschafter von Venedig sich aushielt, dessen, und des Contarini Nachrichten von ihren Gesandschaften man noch besit. Usongs Tochter heirathete den Aliden Haider, und war Ismaels Mutter, des Stammvaters der sogenannten Sost.

Die Handschrift geht von den abendländischen Rachrichten in andern Umständen ab. Sie macht den Usong zum

Barbaro p. 479. Die andern Schriftsteller nennen 1478, und Herbelot 1482. Aber Barbaro war gegenwärtig.

#### Dorrede.

sum Mongalen, da diese ihn von den Turkumannen herleiten, einem fo lasterhaften und barbarischen Bolke \*, daß es einen in den Kunsten erfahrnen und wohlgesitteten Fürsten schwerlich hatte zeugen können, wie Usong war. Man weiß, daß Timur den Bajazet einen Turkumann hieß, wie er sich von ihm beleidigt zu fenn glaubte. Die Reis fen des Usonas sind den Abendlandern unbekannt geblieben, ob sie wohl seine Freundschaft mit den Venetianern, die Bottschaften des Zeno, des Barbaro und des Contarini ungefehr eben

İf

Giehe Hanway an allen Orten.

### Dorreba

so erzählen, wie die Handschrift. Sieschreiben ihm aber neben der Tochtereinige Sohne zu, die ihn überlebt haben sollen. Verschiedene innere Versfügungen des Usongs, die wirklichdoch in Persien noch in Uebung sind, schreiben auch die Abendländer andern Kaisern zu. Die erste Gemahlin des Usongs wird nicht genannt, noch füreine Chinesische Fürstin angegeben.

Einige Spuren, daß die Morgenländer von Ufong anders sprechen, als die Abendländer, hab ich frenlich gefunden, und insbesondre, daß allerdings saft

#### Dorrede.

fast bis zu diefen Zeiten einige Tschens giden in Bersien geherrschet haben. Beiderlen Rachrichten critisch gegeneinander zu halten, litt meine Zeit nicht. Ich habe die Handschrift abgefürzt, und zumal des Veribeni Erzählung von den legten Tagen Usongs abdrufen zu lassen mich nicht getraut. Sie schien mir zu ernsthaft für eine Geschichte, mo zwar überhaupt die Tugend angerühmt wird, aber doch Liebesaeschichte einen Blag gefunden haben. Man fieht fonst leicht, daß Usong von seinem leze ten Freunde die grossen hofnungen angenommen hat, die das Christenthum

## Dorrebe.

erweket. Die Namen der Männer und der Provinzen hab ich in ihrer morgenländischen Gestalt gelassen.

Soll ich mich entschuldigen, daß ich mich mit einer Arbeit beschäftiget habe, die einen jüngern Versasser besser zu kleiden schiene?

Bern den 29 Aug.

Saller.



# Usong.

. <del>\$</del>ni<del>ngjangjangjangjang</del>

# Erftes Buch.

meymal hatten sich die Geschlechter der Mewfichen erneuert, seitdem der faiserliche Stamm der Iwen von dem Throne in Thina war verdrungen worden. Die Enkel des vergötterten Oguz und des mächtigen Tschengis waren in thre ehmalige Mittelmäßigkeit zurükzesunken. Sie waren zahlreich, und ein ieder Fürst lebte mit seiner Horde von der Viehzucht und von der Jagd. Die Reichthunes von China, die kostbaren Feverkleiber, die Pracht der Palankine, das Gefolge ungählbarer Mandarine, der Glanz des Chrones war verschwunden, und ein von einem reissenden Thiere erfochtener Pelz war der Puz der Nachkommen des Bestegers der Welt.

Einer von ihnen, ein Haupt des altesten Zweiges des grossen Aublai, der fühne Limurtasch, spannte im Winter seine Zelten an dem westlichen User des Kosonors \* auf. Seine zahlreichen Heerden bedekten ein breites Gesilde, und seine getreuen Unterthanen lebten unter ihm in Vertraulichseit und inmerlichem Frieden. Im Sommer zog er sich nach und nach in die Gebürge Man, wo Schatten und Weibe für seine Pferde und für sein Vieh war. Limurtasch erinnerte sich, daß er ein Abkönmling der Iwen \*\* war, die durch ihre Abhängigkeit an die Bonzen

<sup>·</sup> Ein groffer See in der Mongalen weltwärts von Schenft.

<sup>🕶</sup> Siehe die allgemeine Weltgeschichte u. f. f.

Sonzen geschwächt, und durch einen Bonzenknecht, ben gluklichen hungmu, vom Throne gestürzt worden waren: in seinem herzen wallete ein unverschnlischer haß gegen die Priester, deren Aberglauben die männlichen Tugenden der Lichengiden erweicht, und deren Eigennuz den hof mit ungetreuen Dienern angefüllt, und den Kürsten zu den Wollüsten verleitet hatte. Limurtasch konnte auch dem Wing nicht verzeihen, daß die Enkel eines verächtlichen Pfassendieners auf dem schönsten Sonne der Welssigen, und alle die Vorzüge eines Sohnes des himmels geniessen sollten, die er für sein Erbe ausah.

So schwach die Zahl seiner Mongalen war, so ubte bennoch Simurtasch begierig die Rache aus, die er für seine Pflicht hielt. Er betriegte gegenWesten unaufbor- lich den vergötterten Priester, der sich zu Lassa anbeten läßt: und nach Often streiste et in die benachbarten Provinzen von China. Die unversöhnlichen Kriege,

die er wider die Feinde seiner Voreltetn führte, gewöhnten seine Horden zu den Waffen; sie wurden die tapfersten unter allen den Stämmen, die den Enkeln des Lichengis gehorchten. Der Sieg belohnte ihren Muth, sie wurden allen ihren Nachbarn fürchterlich, und die Zuversicht, die sie zu sich selber gefaßt hatten, machte sie fast unüberwindlich.

Einmal hatte Eimurtasch einen Einfall gegen Westen gethan; er war mit einer auserlesenen Reuteren bis an den Gee Zila gekommen, als er von einem sansten Hügel ein grosses Begleit von Libetern herunterkommen sah, das mit einer in diesen Wüssen ungewöhnlichen Pracht gegen Lassa seinen Weg nahm. Auf einen Elephanten war ein glanzender Zhron geset, und mit seidenen Vorhängen war die Person geset, und mit seidenen Vorhängen war die Person bebett, die diesen königlichen Siz erstüllte. Eine Anzahl bemahlter Wägen schienen mit

Frauenzimmer beseit zu senn; andere Fuhrwerke führten Rostbarkeiten und fürfliches Geräthe; viele Fahnen zierten diesen Aufzug, und selbst die Gewasneten, die ihn bebekten, maren weit kostbarer dekleibet, als sonst die Unterthanen des Dalai Lama sind.

Wie ein Falt, der auf den erfchrofenen Reiger fidst, fturzte Simurtafch unter die Boller des Priefters. Sie flohen, und hinterlieffen die unsichafbare Beute dem Sieger.

Der Fürft naherte sich dem Elephanten, begierig seine Beute naher zu kennen. Die Borbange
deneten sich; eine Schöne in königlichem Schmuke
zeigte sich, und rief in einer unbekannten Sprache
den Sieger um Verschonung an. Limurtasch hatte
nie geliebt, er hatte auch unter seinen Mongalischen
Fragen keine Gestalt gesehen, die ihn hatte reizen
können. Die gesangene Fürstin war von einer Schön-

heit, bagegen alles ungeftalt schien, was Limurtasth gesehen hatte. Sie hatte die schlanke Gestalt, die erhabenen Augenbrauuen, die grossen und funkelnden Augen, und die ebeln Jüge einer Einwohnerin von Kaschmir: sie war aber eben so sehr über die Schönen ihres Landes durch ihre eigenen Reize erhoben, als sie es durch die Seburt war; dann sie war eine Lochter des Königes dieses glüftichen Landes, die man dem Dalai Lama, einem neulich vergötterten Jünglinge, als Braut zuführte.

Limurtasch fühlte Bewegungen im herzen, die thm neu waren. Sein herz hatte nichts empfunden, als das Wallen eines Siegers, und das robe Bergnügen, das eine gesättigte Rache giebt. Auf einmal fühlte er, daß gröffere Vergnügungen seyn konnten; er hoffete nunmehr von der Liebe unendlich mehr Glütseligkeit, als er vom Ruhm und von der Rache genossen hatte. Er bezegnete der Kürkin

Fürstin mit der Soflichfeit die aus dem Herzen quillt, und die an keine Sitten und an keine Gewohnheiten gebunden ist. Seine Augen und seine Geberden sagten ibr, daß sie nichts von ihm zu besorgen hatte, und daß sie bey den Wongalen eben die Verehrung antressen wurde, die sie in Lassa batte hossen konnen. Er entlies den größten Leil ibres Gesalges, und nahm nur diesenigen von ihren Frauen mit sich, die die Jurstin selber wählte. Er brachte sie auf ein slüchtiges Pferd, und eilte mit ihr dem Gebürge zu.

Die ganze horde betete den flegreichen Limurtasch an, und jedermann bestrebte sich, der schönen Gefangenen seine Ehrerhietung zu beweisen, gegen die des Fürsten Liebe kein Geheimnis war. Sie lernte die Sprache der Mongalen von ihrem Liebhaber; er war noch jung, und obwohl seine Jüge die Kennzeichen eines Mongalen trugen, so gab doch seine feine muntere Seele seiner ganzen Person ein Leben und eine Würde. Die Fürstinnen im Morgenlande find gewohnt, sich demjenigen zu ergeben, dem sie das Schiffal zuführt: sie sind niemals in den Umständen, daß sie Vergleichungen anstellen, und eine Wahl sich erlauben tönnen. Scheheristani, so bieß die Königstochter von Kaschmir, lies sich die ungekünstelten Liebesbezeugungen ihres Siegers gefallen, und wurde seine Semahlin.

Limurtasch hatte nunmehr die Libeter aufs beftigste beleidigt; er verdoppelte seine Einfalle wider ein Bolf, von dem er die bitterste Rache ju befürchten hatte, und sein ganzes Leben war eine Reihe fleiner Siege. Seine schöne Gemahlin kam mit einem Fürsten nieder, der ihr Ebenbild war. Er hatte nichts vom Mongalen, als die dauerhafte Starfe eines unermudlichen Leibes: sonst war seine Buchs ungewöhnlich, und jog ihm den Namen des

langen ju: feine Augen , feine Buge , feine Farbe gliechen feiner liebenswurdigen Butter , und ber Abel feiner Geele leuchtete aus feiner gangen Bilbung, und aus allen feinen Geberben hervor.

Sein Bater zog ihn selbst zu den Nebungen eines senthischen Fürsten. Niemand unter den Mongalen schoß gewisser, niemand zähmte ein fenriges Pferd mit mehrerm Muthe, niemand rang mit größserer Geschiklichkeit, und niemand widerstund den kühlen Wellen des Kosonors im schwimmen des kändiger. Er folgte mit Entzüsung seinem Nater, wann er den fürchterlichen Tieger im Disichte reizte, und sein ganzes Herz wallete, wann die Lanze des Limurtaschs dem Ungeheuer durchs Herz drang. Usong, so hieß der junge Sohn der Scheheristani, gewöhnte den Schongar zum Raube, er dauertes in seiner ersten Jugend auf der Jagd unermüdet

. Gin norbifder hochgeschätter Stofvogel.

mubet aus , und lachte ber Gefahr und ber Dube entgegen.

Timurtafch batte unter feinen Mngeborigen noch einige Entel ber getreuen Chineser, Die ber unrecht maßigen Gewalt des Ming fich nicht batten unterwerfen wollen, und die lieber im unglut die Gefabrten ber fluchtigen Imen geblieben maren. Ein weiser Mann aus diefem Geschlechte, ber bes Rong-·fusee \* Lebren eben fomobl ausübte, als mobl er fie im Gedachtniffe befag, murbe gewählt, bas Gemuth bes jungen Rurften ju bilben. Begierig fog Ufong Die Lehren ein , die mit feinen ebeln Reigungen übereinkamen : er fant in feiner Matur felbft , bas gerecht, daß gutia, daß großmuthig fenn benjenigen glutlich machte, ber es mare. Gein Berg brannte nach bem edelften Ruhme , ber befte , ber weiseste, ber rechtschaffenfte unter benjenigen zu fenn, die

\* Confucius.

bie man mit ihm auferzog. Er fiel mit eben ber Luft, auf die Auszierung seiner Geele, die ihn zu den Rebungen des Leibes antrieb. Er las einen Theil des Schufing's \*, und schrieb die zierlichsten Juge. Sein Derz war groß genug, die Zugenden und die Borzüge verschiedener Zeiten und verschiedener Bolter zu fassen.

Anter ben Aufmunterungen feiner bewundernden -Eltern warusong nunmehr vierzehnjährig worden, aber seine Kräfte waren zu einer mehrern Reifigfeit gesommen, als sein Alter zu gestatten schien. Er glübte vor Begierde, in einem wahren Kriege Ruhm und Erfahrenheit zu erwerben, und dennoch hatte er keine Hofnung, die Erlaubnis von seinem liebenden Vatek zu erlangen. Seine Mongalen bereiteten sich aber damals zu einem Einfalle in Schensi: die auserlesenste Mannschaft rüstete sich zu diesem Feldzuge miber

<sup>6</sup> du fing ift eines ber kanonischen Bucher ber Chineser, worinn bie weisen Rathe ber alten Kaiser, und ihrer Minifter, vom Confucius verzeichnet worben furb.

miber die alten Feinde ber Tichengiben. Ufone entichlog fich beimlich biefem Streiffe bengumobnen. Er verfah fich mit Vferd und Baffen , und einer verftellenden Pleidung, und nahm niemand mit, als feinen vertrauten Scherin, ber an Qugenden und an Leibeskarfe, ibm abnlicher als fonft fein Monagle, aber etwas alter mar. Er aab eine Jaad nach einem Gefilde por , bas von dem Bege nach Schenft am entlegenften war. Er nahm bie Beit in acht, ba bie Mongalen eine Lagreife von ben Belten feines. Raters lagen, und ereilte fie auf bem Bege. nahmen ibn als einen von einer freundschaftlichen Sorbe ibnen jugezogenen Mongalen an, und ber Qua gieng vor fich , bieweil der befummerte Limurtafch in allen westlichen Gegenden ben vermißten Gobn anaftlich fuchen ließ.

Die Scrithen schwammen durch den gelben Fluß, und vermieden die grosse Mauer. Sie streiften burch durch die Wohnftze eines reichen und in Sicherheit feinem Gemerbe nachgehenden Bolfes, und sammelten eine unermesliche Beute. Aber ein rachender Feind wartete auf fie.

Liewang war Jongtu in Setschuen und Schenft, ein weiser und gerechter herr, der mit den Vorzügen des Herzens alle Gaben des Verstandes vereinigte: ein würdiger Urenkel des Kong- su- Zee. Er unterstund sich nicht, der ersten Wuth der Mongalen sich entgegenzusezen. Aber er erwartete ihren Rüfzug, wann sie mit einem beschwerenden Sepäste, in der größten Sicherheit, und mit der Nach- läßigkeit, die die Folge derselben ist, wieder nach ihren Wüsten zurüffehren würden. Er wählte ein enges Shal, zwischen waldichten Hügeln, durch welches der Weg die Scythen führte. Er bot die. geübtesten von seinen Kriegsleuten auf, die in dieser Provinz berzhafter als im süblichen China sind z

er nahm eine Menge von denjenigen Ariegern mit sich, die aus eisernen Rohren bleverne Augeln durch die Sewalt eines entzündeten Staubes trieben, ein Gewehr, das weit tödlicher verwundete, als die Pfeils der Scothen, das die Mongalen nicht kannten, und dem sie nichts gleich mörderisches entgegenzusezen hatten. Er führte auch große metallene Röhven mit sich, die von Pferden fortgebracht wurden, und schwere steinerne Augeln mit einer Gewalt von sich schleuderten, deren keine Mauer widersichen konnte, und die unter einer gedrungenen Schaar eine zewnichtende Zerstörung anrichteten.

Die ihren Feind verachtenden Mongalen kamen sone Sorge in das unglukliche Shal, wo ihr Untergang ihnen zubereitet war. Sie durchzogen es langfam, wegen der Menge der Gefangenen und des reichen Sepakes, womit ihr Zug beschweret war. Plözlich ertönete das Seburge vom Knallen der todelichen

lichen Reuerrobren : ber Lob reanete auf bie tapfern Benthen pon den Sugeln und aus bem Gebuiche berab; fie genoffen nicht einmal ben Eroft ibren Reind zu feben , und fechtend zu fterben. Ufong , den fein ungeubter Duth , aus einem angebobrnen Priebe, an die gefährlichfte Stelle, und an bie Sinterbut geführet batte, ermunterte bie nachften feiner greunde. Gilt , rief er , aus bem Thale bes Morbes guruf, und fallt bem Reind in ben Rufen. Gine geringe Angabl der fübnsten folgten ibm , und er Riet auf Die Leibmache Des Bongtu. Der junge Delb denete fich ben Beg mit bem Gabel, und brang auf ben veraulbeten Drachen, bas Beichen der oberften Macht bes Unterfoniaes; er schmeichelte fich ben Relbberrn felbft ju fturgen, und fich ben Beg faum Rufjuge uber die erlegten Beinde ju babnen. Aber bie Bahl ber fuhnen Rolger bes Furften war ju gering , fie wurden umringt , ein Theil fand an den Spiessen ber Chinefer ben 200, und bie åbrigen murben entwafnet.

ufong mar bem Bongtu fo nabe getommen, bat Diefer Unterfonia feine Gefichtstuge erfennen fonnte. Liemang fab ibn fur einen aus bem entfernten 2006 ften entiprungenen Kremben an , und fonnte fich nicht enthalten, feine Bilbung ju bemunbern. Er befahl ben ichonen Jungling gefangen ju nehmen, und der Befehl murde leicht erfullt, da Ufong unter fein erleates Vferd zu fallen gefommen mar. Man brachte ihn und feinen Freund mit andern Befangenen nach ber Sauptftabt in Schenfi , bas unermegliche Singan , bas bem faiferlichen Sige au Defing an Groffe nicht weicht. Liemang murbe als ber Erretter bes Landes empfangen, und bas Bolf, bas fo viele Lugenden an ihm bewundert 🌤 batte, fand nunmehr an seiner sieghaften Klugbeit im Rriege neue Grunde ibn ju verebren.

Der Lerm ber Gefchafte hatte ben Unterfonig gehindert , ben gefangenen Fremdling ju fprechen 3 nus wur hatte er ihn befragen lassen, wie sein Baterland biesse, und warum er in das friedliche Reich einge fallen ware? Usong kannte die mistrauischen Gese ze von China; sich für einen Iwen erkennen zu lassen, war ein wider sich selbst ausgesprochenes Lodesurtheil. Er ließ also den Unterfönig in seinem Irrthum, und man hielt ihn für einen Mongalen, don einer weit ente legenen und besser gebildeten Horde. Man wies ihm seinen Ausenthalt ben dem Gartner des Pallastes an, wo er zugleich die fremden und seltenen Chiere zu besorgen hatte, die der Untersönig vornemlich zum Zeite pertriebe seiner Lochter hielt.

Liofua war zehn Jahr alt, die einzige Cochter und die einzige Luft des weisen Baters. Sie hatte ihre Mutter, eine Fürstin aus dem kaiserlichen Stamme der Ming, sehr früh verloren. Liewang vereinigte nunmehr alle die Zärtlichkeit seines herzens in der Liebe dieses angenehmen Kindes. Ihre Bildung war aufferordentlich schon, aber das Gemuth erfüllte alle Wünsche des kennenden Baters. Mildigkeit, Großmuth, und kindliche Liebe, waren mit dem schärfesten Wize, und mit den lebhaftesten Saben des Verstandes, begleitet. Sie ut:e sich in den Wissenschaften des Reiches, und füllete ihr Sedächtnis mit den Lehren der alten Weisen an, der Halbgötter, die zuerst unter den Menschen Ordnung und Seseze erfunden hatten \*.

Die Muchtlinge der geschlagenen Mongalen famen indessen traurig zu dem Geburge Ulan zurut,
und aus der Beschreibung des verlohrnen Junglings
mußte Simurtasch die unglufliche Gewisheit abnehmen, daß auch sein edler Sohn das Leben eingebuffet
habe. Usong wußte kein Mittel, seinen Eltern seine
Erhaltung einzuberichten: die Bekanntschaft mit einem Erben des Iwen ware für ihn, und selbst für

Pao, Echins, On, Wuwang, Weilvang.

Den Soten toblich gewesen. Der iunge Fürst zwang sich unter fein Schitsal. Die angebohrne Munter-leit seines Gemuths machte ihm ben niedrigen 3w kand erträglich, und feine Neugierigkeit fand eine angenehme Nahrung an den Blumen, und an den Thieren, die er zu warten hatte. Er blieb abes nicht lang in dieser demuthigenden Beschäftigung.

Des Unterfonigs Pallast batte binter sich weit ausgedähnte Garten liegen. Aus einem \* naben Sügel quollen häuffige Wasser, die bald in Zeiche gesamelt seltenen Fischen, oder schön gestederten Wasservögeln jum Aufenthalte dieneten, und bald als schlänglichte Ströme durch die Waldung schlichen, die aus einer Verschiedenheit von Bäumen bald einzeln, bald in kleinen Klumven, bald auch in Reihen gepflanzet waren. Ein Zhal, umringt mit bewach-

e Go find die Garten und Pallafte in China be-

fenen hügeln, wurde von einem reinen Bache durchstoffen, und endigte sich durch einen Felsen, den aber auch die Kunst aufgeführt hatte, und wodurch ein heimlicher Gang, gekrümmt, nuch einem zweyten Gurten führte. Diesen endigte ein Gebusch, das unzugänglich schien, und dennoch einem Justeige offen war, der nach einem Lempel auf dem Hügel leitete.

Liosua hatte in bem nachsten Garten ben ihren Simmern Goldfische, die sie aus ihrer Hand die Speise holen gelehrt hatte; ihre unschuldige Jugend fand ein Bergnügen, auch stumme Geschöpfe glütlich zu machen, die nicht danken konnten. Sie beschäftigte sich eben mit diesem Spiele ihrer Mildbeit, als sie sich etwas zu niedrig bog; die Fraulein fürzte in den Leich, und wurde plözlich vom Wasfer verschlungen. Ihre Frauen schrien und eilten, wie die verstümmelten Füsse es den Chineserinnen zu-

lieffen , dem ungluflichen Leiche zu ; fie wären aber zu spät gekommen , wenn Usong nicht eiliger gewesen wäre.

Ihm, und allem was nicht weiblich war, war ber Garten frenlich verboten, ber zu der Fraulein Bergnügen war ausersehen worden. Aber in einem naben Gebusche war er eben beschäftigt, ein entfommenes Goldbun zu fangen, dessen glübende Farben es unter dem Laube verriethen, als er das Geschren der ohnmächtigen Weiber vernahm. Sein Feuer lies ihm feine Ueberlegung zu: er schwang sich über das Gitterwert, warf sich in den Leich, und in einem Angenblife war er mit der geretteten Fürstin ant Lande.

Sie war ohne Empfindung, und er mußte fle umfassen, um sie in die Hohe zu heben. Er sah ihre schmachtenden halbgeschlossenen Augen, und eine unnachahmliche Anmuth auf dem selbst im Schrefen milben milben und sanften Angesichte. Sie bolte endlich einen Seufzer, indem er sie zu ermuntern suchte, und blitte ihren Rater mit einer Freundlichseit an, in welche sich eine zärtliche Schattirung von Schambaftigteit mischte, und die blassen Wangen mit einer schwachen Rosenfarbe übergoß. Usong übergab sie ben frolosenden Wärterinnen, und entfernte sich aufs eiligste, denn er tannte die Sitten des Reichs, und die strenge Eisersucht, mit welcher die Geseze über die Zucht des Frauenzimmers wachen.

Man brachte die Fraulein in ihr Zimmer, und in die Arme des liebenden Baters. Liewang war ein Berehrer der Sitten; aber feine Secle war zu groß, als daß er die Uebertretung derfelben an einem Fremden hatte rachen sollen, der sich in die offenbarste Sefahr gestürzt hatte, dassenige zu retten, was dem Unterfönige das Leben erträglich machte. Er ließ den Usong ruffen. Junger Fremdling, sagte er, ich bin die snendlich viel schuldig, wie kann ich dich belohnen?

Mona fah ben Unterfonia mit bem ebeln An-Sand an , ben eine untabelhafte Beburt ibm aab , und bedachte fich einen Augenblif. Seinem lebhaften Gemuthe ftellten fich jugleich bie Frenheit und bas Bergnugen feiner Eltern , aber auch ber Bortheil bar, in ber Weisheit ber Chinefer fich ausbilden zu laffen. Seimlich mifchte fich auch bas anmuthevolle Bild ber jungen Rurftin in feinen Entschluß, und gab den Ausschlag. Chrwurdiger herr , fagte er , ich bin ein Krembling, ich kenne etwas von der Beisheit bes Lanbes : aber ich bin jung , gonne mir , daß ich mich in den Gefegen , ben Gebrauchen, und ben Miffenschaften eines Reiches unterweisen laffe , das feit fo vielen Jahrhunderten der Mittel punft der Ordnung und der offentlichen Gluffelig. feit ift.

Es war bem eblen Junglinge nicht entgangen, wie viele Borguge bas reiche, das bevölferte, bas angebaute, das gelehrte, das weise Shina vor seinem verwilderten Baterlande hatte. Er begriff, daß die Gemuther seiner Mongalen noch unverdorben, und eben so unschuldig waren, als die Hand der Natur sie erschaffen hatte: er sah ein, daß blos der Mangel an Sinrichtungen, und an Wissenschaften, sie zu Barbaren machte, und daß sie alle Anlage zu einem glüslichen Bolse hätten, wenn ein Geseggeber das viele gute anzuwenden wüßte, das in diesen roben Sbelskeinen perborgen lag. Und dieser Gutthäter meines Bolses kann ich senn, sagte sein Herz, nicht mit Worten, aber mit der lebhaften Smysindung, die ohne Zeitsolge, und ohne Worte, die Sprache des Herzens ist.

Junger Fremdling, fagte der Unterfonig, bu verlangst nach Weisheit, und follst sie erlangen; du bist frev, und ich werde sorgen, daß du untervichtet werdest.

Die Krepaebiafeit bes Unterfonias erftrefte Ech auf ben getreuen Scherin, er erhielt feine Rrepheit, auf daß dem beliebten Ufong fein Bunfch ubrig bleiben mochte. Diefer junge Rurft befliß fich unter ben portreflichen Meiftern , bie ibm ber Bonatu gab, die Beisbeit ber alten herrscher von China fich nutlich zu machen ; er fand in der Billigfeit biefer Rurften, in ibrer Bemubung ibres Bolfes Glat ju bemirten , in ihrer Entfernung von al-Iem Gigennugen , in ihrem Geifte ber Ordnung , einen Reig , ber fein Berg erbobete. Go batte ich gebacht, bas batte ich gethan, fagte Ufong ju fich felber, ibn duntte, nichts mare schwer mas gut mare. Er fannte Die Schwierigfeit noch nicht, Die ein Menschenfreund findet, menn er gutes thun will.

Ob ihn wohl die Sitten der Chineser abhielten, bie liebenswurdige Liosua ju feben, so war sie doch die angenehmste Beschäftigung seines Herzens. Er fand

fand tausend Mittel, eine Art eines Zuganges zu ihr sich zu öfnen; undlba alle ihre Dienerinnen in ihm den Retter einer angebeteten Fürstin liebten, so er-leichterten sie freudig seine Absichten. Bald fand es seltene Blumen, und blübende Nipponische Baume in den Gebürgen, oder in den Garten der Groffen, und ließ sie der Fraulein zudringen; bald waren es die farbenreichsten Wögel, deren Fang einen Theil seiner scothischen Auferziehung ausgemacht hatte; bald neue Gedichte, die er ben seinen Meistern abschrieb. Er vernahm ihren Geburtstag, der im Pallast ein Fest war, und heftete heimlich an eine Spizsaule in dem Garten der Fraulein einige Verse an, worinn er das Glut der Ming \* beneidete,

Der Raiferstamm der Entel des Lichengis hieß Iwen, das hans des hongwu, das dis jum izigen Raiferhause berrschte, hieß Ming. Die Chinesen baben auch ihrem fabelhaften Fonghvang, einen Phouje, von dem sie glauben, er zeige sich nur unter glutbaftigen Beberschern des Reiches.

1111-

unter benen der Phonix geboren mare. Die Fraulein lächelte, und nahm was vom Usong fam, mit einer jugendlichen Unschuld freundschaftlich an.

Dennoch vergaß er nicht , bag er ein Rurft , und geboren mar, fur ein Bolf gu forgen. Er perfaumte die Berhorftunden des Unterfonias niemals: er bewunderte, wie die erfahrne Beisbeit in ben Rechtsfachen den Anoten im Augenblif auflofete, ber bie Babrbeit umschlang, und ben Schluffel ausfundig machte , ber aus dem Labyrinthe führte. Er fab mit Bergnugen bie Anftalten , mit welchen Liemang bem Mangel mehrte : er erfannte die Rlugbeit, mit welcher er in einem Gleichgewichte bie Rechte bes Afermanns gegen ben Bortheil ber Raufer bielt , und fomohl ben Schweiß bes Bauren gu belohnen , als bem armen Sandwerfsmaune bie Rothdurft des Lebens in einem billigen Preife ju verschaffen mußte. Ufpng füblte mobl, bag er biefe ebelfte

ebelfte ber Schulen nicht immer geniessen murbe, und eilte fich mit bem Lichte aufzuflaren, bas bie Ginsicht bes Unterfonigs von fich gab.

Aber ber Rurft mar zu jung , und zu feurig, als daß feine Liebe lang batte verfchwiegen bleiben fonnen. Er hatte zwen Jahre zu Singan zugebracht , als endlich fein beständiges Bestreben ber Fraulein gefallia gu merden, den ernfthafterm unter ihren Frauen ju misfallen anfieng. Schon hatte er fich unterwunben, ben eigenen Garten zu betreten, in welchem Die Fürftin fich erluftigte , und ber fur ibn ein verbottenes Seiligthum mar. Er erfand immer neue Unlaffe, die feine Frenheit entschuldigen fonnten. Unter den Blumen, die er ihr zutragen ließ, maren ofters Berfe, deren allgemeine Ausdrufe boch allemal Beichen behielten, die nur der jungen Schonbeit fich zueignen lieffen, bie er verehrete. Er lies Beugniffe feiner Liebe im belleften Feuer brennen :

er wenhete felbst die Stellen, die Liosua berührte, mit gartlichen Sinnbildern ein.

Endlich hielten fich die Frauen verpflichtet, die Unbedachtsamfeit des Fremdlinges dem Unterfonige anzugeigen. Der meife herr ermog, mas bie Gitten bes Reiches und feine Ehre erfoberten , und bann, was Ufonge liebenswurdige Gigenschaften, und gluf. liche Dienfte, bagegen vermogen follten. Er lies ben Sobn des Limurtasch vor sich fodern, und sagte zu ibm : Junaling, bet Gobn ber Schlange bemarb fich um die Tochter des Drachen; aber der Drache fragte ihn , mo find beine Rlugel ? In bem Bergen des Rurften bob fich auf binmal bas Angebenfen des Daus und des Efchengis, Die herrlichfeit bes Rublai \*, und die gange Groffe feines Gefchlechts empor; er antwortete mit gefestem Anftande : Der Sohn ber Schlange hatte Flugel, aber er verbarg fie. Die

bes erften Chinef. Raifers vom Stamme Imen.

Die Antwort misfiel bem ernfthaften Beren. Wenn ber Fremdling beutlicher unterrichtet werben muß , fo mirb er fich erinnern, dag bie Lochter ber burchlauchtigen Ming nicht gebobren ift , unter einer fenthifchen Belte ju mobnen. Ulong wird fein Bergeben einsebn, und nicht, ba er die Gefeze und bie Sitten bes Reiches ju lernen bier wohnet , burch unerlaubte Driebe fich bes Mittels berauben, meifer zu merben. Baftig fubr ber Jungling ben biefem Mermeife auf : er rif feine Obertleiber entamen, und geigte bem Unterfonige ben gelben Gurtel, bas Bahrzeichen bes faiferlichen Geblutes , bas er niemals abgelegt hatte. Er fund in ber Dajeftat eines beleibigten Raiferfohnes' ba. Der Gohn ber Imen, ber Entel bes Efchengis , barf feine Bergleichung mit ben Ming befürchten. Dun ichife mich jum Lobe hin , benn beine Berachtung ift bitterer fur mich.

Liemang

Liemana liebte ben Jungling; er erichraf über Die gefährliche Erflarung, und wollte feinen übereilten Entichluß faffen. Er lies ben vor Born errothenden Ufong in ein Zimmer fuhren, und ohne Beleidigung forgfältig vermahren. Am folgenben Zage rief er ben Rurffen wieber por fich , und fagte gu ibm mit dem gefesten Befen, das ber größte Borgua ber Chinesischen Staatsbedienten ift, und fonft mobl oft die Beisbeit felber ben ihnen erfegen muß; ber frembe Jungling fann im Neiche nicht mehr leben ibn beichusen mare eine Untreu, bie ich am Gobne des himmels " begeben murbe. Auch in fein Baterland gurufgufehren fann ibm nicht erlaubt werben. Die Imen find vom Berbangniffe jum Untergange bestimmt. Wenn aber ber Rrembling in einem entfernten ganbe , am aufferften Ende ber Welt , fein Leben zuzubringen fich verpflichten wird, fo fann vielleicht der Saamen der Weisbeit ben ihm gur Reiffe

<sup>\*</sup> bem Raifer.

Reiffe gelangen , und ber einem andern Bolfe Fruchte tragen.

Ufong antwortete mit der Groffe eines mahren Ofchengiden : Dasjenige Land wird mir am liebsten fenn, bas am entfernteften vom Ehrone ber Ming ift.

Der Unterkönig lies den Jüngling von sich ; er schrieb unverzüglich an den Unterkönig von Quangtscheu " "ein Fremder mare aus wichtigen Ursachen aus dem Reiche verbannet; weil aber derselbe Zeichen der Lugend von sich gegeben hatte, so ware der Zongtu " von ihm gebeten, diesen Fremdling auf einem nach den entferntesten Abendlandern abgehenden Schiffe wegbringen zu lassen: doch mochte er ihm dassenige mitgeben, was Liewang ihm zu den Nothdurftigkeiten des Lebens abfolgen liesse.

Mona

<sup>\*</sup> Das Kanton der Europäer.

Minterfonig amener Provingen.

Ufong fab fich nummehr gezibungen, Die gei liebte Liosua ewig ju meiben; jung wie er mars fonnte er fich nicht enthalten , ju verluchen , ben legten Abschied von ihr ju nehmen. Er und fein Freund Scherin fpabeten alle Augenblife aus, in welchen die junge Schone in bem Barten fich befinben wurde, und es gelang bem Ufong, eben ben Dem Leiche , aus welchem er fie gerettet batte unvermuthet vor ihre Ruffe fich au werfen. Lochter bes himmels \* , faate er , Ufongs Quaend, und micht feine Abfunft, mar beiner nicht murbig. Dochte boch ber Lien \*\* beine Bortreflichfeit mit einem Bemable belohnen , ber ein Berg wie bas meine und ber Werdienste batte, Die Dent beinigen abnlich fenn! Er ichwieg, und Shranen fliegen bas erftemal in feine glubenben Augen.

Dis

١

<sup>\*</sup> als eine Entelin ber Cohne bes himels, ber Raifer.

<sup>\*\*</sup> Gott.

Die gerührte Liosua erinnerte sich, mas die Strenge der Sitten erfoderte, sie entfernte sich, und sagte im Geben: Usong ist ein Fremdling, und kennt unfre Gebräuche nicht, man muß ihm verzeihen. Da sie aber langsam sich ihren Frauen näherte, konnte sie sich der Wehmuth nicht erwehren, da sie sich von einem liebenswürdigen Fürsten trennen sollte, der an eben dem Orte, mit der Gefahr seines eigenen Ledens, das ihrige gerettet hatte. Sie sah sich noch einmal nach ihm um, ihre Augen sagten ihm, mit einem sittsamen Schmachten, auss deutlichse, sie verlöhre ihn nicht gern.

Usong verftand die Sprache, das herz lernt fie von der Natur; er sprang auf, und eilte halb entzatt, und halb verzweifelnd ins Gebusche.

Der Lag tam, ba er mit bem getreuen Scherin perreisen mußte. Er fand in Quangtichen Reichthumer thamer an Gold, an seibenen Zeugen, und an allen den Werfen der in China so arbeitsamen Kunste. Auch der Schufing, und die geheiligten funf Bucher der alten Weisen, waren unter den Geschenken des Liewangs, und in einem derselben fand er einen Brief von dem Untertonige.

Nun ich bes edeln Usongs Angesicht nicht mehe seben werbe, so ermahne ich ihn, wie ein Nater einen für ewig sich entfernenden Sohn ermahnet, die Weisheit und die Zugend unverrüft zu lieben. Usong hat Gaben, die ihn zum nüzlichen Fürsten machen können: wird er diese Kräfte anwenden, so kann er vom himmel hoffen, ein Werkzeug der Gabete desselben zu werden.

Usong fußte danfbar und wehmuthig biefes Bermachtnis eines Gutthaters , der feiner Liosus Bater mar. Die Schiffahrt gieng ohne hinderniffe

fort, und ber Raufmann feste ibn mit feinen Sche sen ju Atichin aus, benn weiter giengen aus bem Reiche feine Schiffe. Der junge Rurft hatte fich in ber Ginfamfeit bes Schiffes einen Brundrig au feinem funftigen Leben entworfen : er nabm fich por, Lander zu fuchen, mo er fich ausbilden fonnte, Reiche, wo die Beisbeit blubete, und mo eine Reaierung mare, die die Unterthanen gluflich machte. Er batte ju Gingan , und noch ist durch die Bucher ber Alten, und burch Liemanas alangenbes Borbild, fich aans mit der Begierbe angefullt, fich tuchtig ju machen , am Glufe ber Menichen gu arbeiten. Ihm blieb fein andrer Erieb, neben ber unschuldigen Gebnsucht nach ber bescheibenen und tugenbbaften Liofua.

Atfchin ftund unter einem friegerifchen und graufamen Konige. Ufong hatte in China bie Schopung liebgewonnen, mit welcher man, felbft wider bie Die rachenben Gefege, bas Leben eines jeben Menichen pertheibiat, fo lang als er bie Befellichaft feiner Mitburger nicht unertraglich ftoret. Dier fab er alle Lage auf einen bloffen Befehl bes Roniges, obne Berbor , ohne Berantwortung, ohne Heberführung, und oft obne Schuld , Diejenigen ben Elephanten pormerfen, ober unter bem Gabel fterben, auf die ber Unwillen bes herrichers gefallen mar. Go murbe ein Lieger berrichen, fagte er, wenn ber himmel augeben tonnte , bag Dieger berricheten. Auch fanb er in einem nicht unahnlichen Lande nichts von ben Bieraten von China, feine burch die Sand des Aleiffes zubereitete Graben zur innern Schiffabrt, feine mit Staffeln unterzogene und bebaute Berge , keine ben Reichthum ber Einwohner verrathende Ge baude , teine Schulen ber Gelehrten , und nichts als Balber, ober Sutten, worinn Sclaven fich fchmieaten.

Ben bem dinefischen Raufmann, in beffen Saus ibn der Befehlsbaber bes Schiffes aus Quangtichen gelaffen hatte, fand er einen Mollab, einen für Beilig gehaltenen Sabichi +, ber von ber Reife nach Mecca gurufgefommen mar, und etwas von ber chinefifchen Sprache verftund. Die Geftalt felber bes jungen Fürsten warb für ihn, und fein freundschaft. liches und ebles Wefen gewann ihm alle Bergen. Der Mollah vernahm vom Ufong , er fuche eis Land , mo bie Ginwohner gluflich maren , und me Die Eugend in Ansehen ftunde. Jungling , fagte ber Mollah, alle biefe Morgenlander ftehn unter barten Berren, und unter feinen anbern Gefegen, als unter bem Willen ber herricher. Aber fern im Weften liegt ein Reich , Mife \*\* ift fein Ramen, bas mit Deinem China eine Aehnlichfeit hat, aber weit friegerischer

<sup>\*</sup> Go beiffen biejenigen , bie nach Mecca bie Balfahrt vervichtet haben.

<sup>\*\*</sup> ber morgenlanbifche Ramen von Aegypten.

gerischer ift. Es ift, wie Laifing, mit Graben durchschnitten; ein Fluß kömmt vom innersten Suben, und füllt an einem gesesten Lage diese Graben, und durch sie das ganze Land, mit einem segnenden Wasser an, wodurch es fruchtbar wird. So weit das Auge reicht, wird Aegypten zum Garten, wo die gutige Natur mit der geringsten Hulfe dreißigsach den Saamen wiederbringt. Edle Palmendaume bekleiden seine Busche, und eine ausgedähnte Schiffahrt füllt seine Hafen mit den Arbeiten des Morgenlandes, und mit den Werten des Fleisses der kunklichen Wöller, die noch weiter nach Abend liegen.

Aber Mist hat noch einen gröffern Vorzug: Nur der Berdienst macht daselbst Fürsten, und aus den Fürsten Könige. Unter vier und zwanzig Fürsten ift das Reich eingetheilt; teiner folget feinem Vater, sie sind alle die Göbne ihrer Thaten. Einer von ih-

ار

nen ,

nen, bessen Vorzüge ihn jur Wahl auszeichnen, steiget auf den Thron: er ist allemal ein Fremdling, und mehrentheils ein Sclap\*, der durch den Geborsam, durch die Noth, zur Anstrengung seiner Arafte gezogen, und durch die Geschäfte selber gebildet worden ist. Wier ist das Vaterland des Verdienstes, und der Tempel der belohnten Tugend.

Usong ließ fich die Rathe des Mollah gefallen. Sobald die Jahreszeit gunftig mar, schiffete er sich nach Oschidda ein, wodurch einige Mahometaner eine Walfahrt nach Mecca unternahmen, und der Mollah sein Freund gieng felbst zum zwertenmale zu m

Man hat bieses geleugnet; aber in ben Zeiten Usongs, und bis jum Umfturze ber Mammelutischen Regierung, wurden allerdings lauter Sclaven auf den Ehron gesett: auch unter den Osmannen blieb dieses Gesez für die Bepe, die Egypten unter dem Pascha beherrschten. Ali Bep, der izige Soldan, ift ein Sclav gewesen. sum Grabe feines Propheten. Die Ruffe einer Iangen Schiffahrt brachte Mong gu, die grabifche Sprache fich befannt ju machen , worinn ibn ber Mollab unterwies. Er las ben Koran mit einigem Mergnugen. Das naturliche Licht führte ihn ju eb mem einigen Gott , und er fant , bag bie chinefischen Deifen ju felten, ju falt, und ju fremd von Gott fprechen. Der Dien , fagte Ufong , ift ber Bott bes Reiches \* und bes Raisers, aber bier finde ich einen Bott, ber mein Gott, und eines ieben Menichen Bott ift. Mur bie Bunber, bavon Ufong in China auch nicht ben Namen gebort hatte, und die, in bem Glauben der Bongen eingewoben , die Abscheu der Beifen maren , verftatteten ibm nicht , bem Roran einen völligen Glauben zu geben.

Bu Dichibda trennte fich Ufong von feinem mahometanischen Freunde, bem Mollah, und fant ein Fahr-

Der Kaifer allein opfert bem Lien.

Jahrzeug, das ihn zu Suez aussetzte. In Alfahtrah \* fam er eben zu der Zeit an, da der Soldan mit aller der Pracht eines reichen Königes den Befehl ertheilte, den Kanal zu öfnen, der das Wasser vom Mil einläßt. Die Fürsten des Reiches, und die Befehlshaber der zirkaßischen Krieger, erschienen in den kostbarsten Kleidungen, und auf den edelsten arabischen Pferden. Sanz Syppten begieng sein größtes Freudenfest, und die allgemeine Wonne drütte sich in tausend Spielen aus. Usong selber sand etwas prächtiges in dem Befehle, den ein Mensch gab, daß ein Reich fruchtbar werden sollte. Er glaubte einen Augenblif an alle die Vorzüge, die der Mollah Syppten zugeschrieben hatte.

Aber als er bas verworrene, bas unreinliche Alfahirah fah : wie er die in Egypten herrschende Unordnung mit der genauesten Policep der Chineser

per-

,7

\* Cairo

vergiich: wie er den Nebermuth der zirfaßischen Ariegsleute gewahr wurde, die das übrige Bolf wie Sclaven hielten: wie so viele Auftäuse unter den herrschenden Mammelusen selber entstanden, und wie bald dieser und bald jener Bep von seinen Gegnern überfallen und getödet wurde: wie Usong erfahren mußte, daß der Diebstahl die allgemeine Gewohnheit der Einwohner war, und daß anstatt der Gesese nur der Wille der Mächtigen herrschte, so wurde seine eble Seele mit Unmuth gerührt. Sollte denn Weischeit und Engend allein in Ehina, dem Neiche der Ming, gefunden werden, sagte er, und seufzete!

Er fand auch balb ben feinem Aufenthalte in Mier, daß nicht der Verdienst, sondern die Sewaltthätigkeit, dier jum Glute führte, und berjenige unter den Fürsten den Shron bestieg, deffen Sabel sich am graufamsten im Blute seiner Brüder gefärbet hatte. Usonge in der Liebe jum rechten und guten erzogene Seele verabscheute, ein Land, wo er keines von beiden fand.

Er machte sich indessen die Fremdlinge von alIen Boltern bekannt, die die handlung nach Egypten rief: sein Iwef war auszuforschen, ob unter den abendländischen Reichen denn keines wäre, wo er Weisheit und Lugend anzutressen hoffen könnte ? Er fand sich in den Sälen ein, wo Rausteute von allerlen Ländern sich ben dem neuerfundenen Getränke versammelten, das als ein unschuldiges Labsal der müden Geele gesucht wurde: und daselbst gerieth er in einigen Umgang mit einem Edlen aus Benedig, der mit dem Gesandten dieses Frenstaates, seinem Obeim, nach Alkahirah gereiset war ; sein Namen war Katharin Zeno.

Usongs Wefen war einnehmend, und er reigte die Neugier selbst durch die Entfernung, aus welcher er herkam: ein Einwohner von China, fur den man ihn hielt, war fur einen Europäer eine nie aefebene Seltenbeit.

Mong

Ufong fam mit dem Bens auf die abendlanbifchen Staatsverfassungen zu fprechen. Ift benn ber eble Beno nicht aus einem Lande, wo man die Biffenichaften ehret, und die Wurde ber Sitten fennt? Mus feinem Betragen follte man ichkieffen, es gabe Bolfer, benen ber Ramen ber Barbaren mit Unrecht bengelegt wirb, fagte ber gurft auf arabifch. Bens lachelte : wann uns die Morgenlander fur ungefittet anfebn, fo erwiedern wir ihnen biefe Unbilligfeit mit ber unfrigen. Einer von uns (Marc Dol) bat etwas von der Groffe und der Beisheit von Rathai uns erzählt , aber insgemein halten fich bie Europaer für einzig gefittet. Und gewiß, mann Ufong bie Befege, die Ordnung, ben Gottesdienft, die Runfte, bie Rriegeszucht zu Benedig wird gefeben haben, fo wird er uns eingeftehn, wir haben voribem Bolfe, ben welchem wir beibe leben, bennoch echte Borjuge.

Die Baterstadt des Zeno erwelte Usongs nachfragende fragende Neugier, und er bezahlte feinen neuent Rreund mit Nachrichten aus China. Er fab felbit aus ben Magren, die aus ben Schiffen Diefer frepen Stadt nach Alexandria famen , bent blubenben Buftand ber Runfte. Die Schiffe maren beffer gebaut. und geschifter gelenft, als in China, und an allem Gerathe erfannte man Geschmaf und Erfinduna. Ufong entichloß fich leicht, ba bes Bene Obeim eben feine Sabre geendigt batte, mit beiben Ebeln nach Renedia zu fegeln. Er lente fich mit feinem gewohnlichen Kener auf die welsche Sprache, und auf die Renntnis ber Buchftaben : eine burch viele Bindftillen verlangerte Schiffahrt balf ihm fich in beiben ju uben , und ju Benedig mar er balb im Stande , feine Gebanten zu erflaren.

Diese ftolze Stadt ftund damals auf dem boche ften Gipfel des Wohlstandes. Niemals hatte Eprus eine solche Nebermacht in der Handlung erworben. Unter tinter bem herzoge Thomas Mocenigo befaß, turz vor des Ufongs Antunft, Venedig über drentausendSchiffe, die mit sechs und dreißig tausend Seeleuten besetzt waren: sein Reichthum war fast unermeslich. Es verschifte alle Jahre Waaren für den Werth von zehn Millionen Goldmünzen in fremde Säsen, und gewann an der blossen Fracht zwen Millionen. Der ganze Handel von Indien gieng über Alexandria nach Benedig, und die Venetianer waren die allgemeinen Rausseute aller abendländischen Völler.

Usong erstaunte in der That, als er die hoben Schurme von Benedig sich allmählig aus den Wellen erheben sab. Er hatte in China gröffere Städte gesehn, aber der blosse Gedanke mitten ins Meer eine Hauptstadt, die Beberrscherin ganzer Königreiche, zu bauen, war für ihn mehr als menschlich. Er fand weit mehr Köstigkeit in den steinernen Gedäuden, in den Tempeln mehr Pracht, reichere Zeughäuser,

und einen Gottesbienft , der mehr Anftand hatte , als der findische Gogenbienft der Bongen , und meht Andacht zeigte, als die falte Berehrung der Boreltern.

Nichts befturate aber ben jungen Ufong mehr, als die Staatsverfaffung. Der Begriff einer Revublif mar im bespotischen China noch nicht entftanben. Man alaubte viele Gotter, aber ftellte fich nur einen Ronig als moglich vor. Dag aber viele Eble mit gleicher Gemalt neben einander herrschen , und ber aroffe auch vom geringften abbangen tonnte, tam bem Mona wie eine Ericheinung aus bem Reiche ber Beifter , und als eine Nachricht aus einer anbern Erbfugel vor. Seine Erftaunung vermehrte fich , ba er vernahm , in den Abendlandern maren alle Boller frey gemefen , und burch ihre eigenen , von ihnen felbft gemablten, Obrigfeiten beberrichet worben. Er fonnte ben Grund nicht einsehen, warum eben in biefen ganbern eine ber übrigen Welt unbefannte bekannte Art ju herrschen üblich mare: und begriff nicht, wie unter vielen Gleichmächtigen einmuthige Befeble und Maagregeln verfast werden konnten. Er sab zwen Bolter, ein berrschendes, das das kleinere war, und ein weit gröfferes, das geborchte, und nismals zum berrschen gelangte.

So fact sein Vorurtheil wider die Regierung der Solen war, so fand er doch in Venedig, daß sie mit dem allgemeinen Wohlseyn bestehen konnte z denn das Volk schien reich zu sehn, es wohnte in bequemen Hausen, und seine Arbeit war nicht übermäßig. Die Künste blühten wie in China, alles was zu der Wenschen Nuzen und Vergnügen dienen konnte, wurde hier verfertigt. Die Solen sehienen ben ihrer Obermacht bescheiden zu senn, die Soleze galten auch wider sie, und ihr Vorzug verhinderte ihre Bestrafung nicht, wann sie schuldig waren. Er sab die knechtische Unterwerfung nicht mehr

mehr , bie in China Menfchen gegen Menfchen bejeigen : die Geifel war-nicht der Zepter der Gefeje.

Usong fand sehr bald, daß ber Reiegsstand besset eingerichtet war, als in dem gepriesenen Reiche der Ming: es herrschete unter den Kriegsseuten mehr Ordnung, mehr Geschiftlichkeit, mehr Kriegszucht: und er leinte einen Erieb kennen, der den morgen-ländischen Kriegsseuten noch fremd war, die Stre. Er vernahm, daß die Europäer den gewissen Lod der Schande vorzögen, und daß Flieben bey vielen Bölkern für die größte der Missethaten angesehen würde.

Er lief fich belehren, daß die in China fo gemeine Sungersnoth ein überaus feltenes Nebel mare, das in Benedig die wenigsten Menschen erlebten: daß die Staatsverfassung seit etlichen Jahrhunderten nicht die geringste Erschütterung erlitten hatte-, und daß überhaupt

überhaupt die herrschenden toniglichen Hänser in Europa auf ihren Phronen ausstürben, und fast niemals
einen Amstur; zu fürchten hätten; da in Shina so
vielmal ein geringer Aufrührer, ein Pschu, das
faiserliche Haus verdrungen, und den Shron des
Eschengis und des Kublai seinen im Phbelstande gebohrnen Sohnen überlassen hatte.

Jemehr Ufong fich überzeugte, bag in ben abendlandischen Sitten, Gesegen und Grundstagen ein Leim des allgemeinen Besten, ein Grund zur Rube und Sicherheit, und bennoch ein Lrieb war, ber die Menschen zu edlen Handlungen antrieb, je mehr bestrebte er sich, diese Vorzüge genauer zu kennen, die er den Europäern zugestehn mußte.

Beno erinnerte den neugierigen Ufong, bie besvotische Herrschaft in den Morgenländern ernisdrige die Gemuther bes. Volkes. Wemm man den D 2 Rubm Ruhm aller edlen Chaten dem Jurken zuschreibt 3 wenn auch der erhabenste Unterthan durch den Blik des Herrschers in den Staub gestürzet wird; wenn schimpsliche Sestrafungen willtürlich über das Wolf verschwendet werden, da fält der Trieb durch eigene Thaten sich zu erheben. Ausgeschlossen von dem Wegezum Ruhme, lernt ein Wolf sich unter das Joch beugen, und da es nichts hosset, und alles befürchten muß, so gewöhnt es sich, mit Schmeicheln die Kächtigen zu verschnen, und sezt an die Stelle der Stre, woran es verzweiselt, den Gewinst, den man ihm gönnet, und die Wollust, die es erkaufet.

In den meisten Landern des Morgens dampft die Harte der Regierung alle die Eriebe, die das Herz des Boltes erhöhen sollten. In China haben die ersten Kaiser unter dem Volke die Eugend aufgesucht, um sie dem Throne zu nähern ; sie haben mit Ausschliesjung ihrer Sohne, das Zepter den Würdigsken

Len abgetreten ; lange baben die Raifer ben Rath des Unterthans willia angenommen , ihre Rebler etfannt; und bem treuen Diener ben Rubm gelaffen. daß die beffern Shaten des Rurften von feinen Marnungen bertamen. Aber auch in China ift bie alte Ginfalt ber herricher durch die Schmeichler verdrungen. Miona geffund es. Die Belobnungen werden durch den Rath unwürdiger Berschnittenen ausgetheilt, ber oberften Mandarinen Unterbrufungen überfeben , unb . das Joch auf das Wolf erschweret. Nach gewinnen sumeilen die alanzenden Bepfviele tugenbhafter Raifer, und die fegreiche Beredfamfeit alter Beifen, das Berg eines Fürften, und bereden ibn, fein Beranugen im Glute bes Landes ju fuchen. Aber bal Nebel ift gescheben , bas herz bed Poltes ift in den Roth getreten, und feiner eblen Begierben mehs fåbig.

Ben ben Abendlandern ift bie Bleichheit bet Burger

Burger viel langer benbehalten worben , über welche Die Ronige nur als bloffe Relbberren, als die beften Sager, ju Anführern gefest morben, aber über ihr Bolf feine Gewalt gehabt baben. Was ein jedes Mitglied ber Gefellschaft ihr jum Beften vernichtete, mar fein Gigenthum, und ber Rubm feiner Shat blieb ihm gesichert. Laufenderlen Ermuntenungen ; und die vornehmfte von allen, die laute Sochachtung der Mitburger, belohnte einen jeden Bugenbhaften, ba ber neibische Defvot alles Lob als einen Meibrauch aufieht , ber nur den Gottern und ibm angebort. Richt gewohnt Befchimpfungen gu erbulden, bleiben frepe Bolfer gegen eine jede Schanbe bochft empfindlich, und giehn ihr ben Zod vor, meil ohne Ebre ju leben ein fortwabrendes Elend ift.

Aber warum find eben Frenstaate in den Abent-Ländern, und in Morgen unumschränkte Herrschaften entstanden ? Seno verseste: so viel ich von der Geschichte der Welt kenne, so sind in den aufferst nederuchtbaren Ländern, wo die Menschen wegen der harsamen Rahrung überaus zerstreut wohnen, woder Fürsten noch Obrigkeiten. Man hat unter dem nördlichen Angelstern Völker entdekt, die unter einem eisernen Himmel leben, deren Erde nur Stein und Eis ist, und die blos das stürmische Meer ernährt. Diese Völker sind alle vollkommen ohne Obrigkeiten, und leben ohne Gesez und ohne Straffe. Da sie selten mit einander zu streiten haben, da sie nichts gemeinschaftliches bestzen, so leben sie, fast wie die ihnen ähnlichen Thiere, ungesellig und ohne Regierung.

In falten, aber boch jur Jagd gelegenen Lanbern, leben bie Menschen naber bepsammen, und bie Furcht vor ben reissenden Shieren hat sie gezwungen, durch ein gestulschaftliches Leben sich zu verstärken. Diek Bölker sind auch fren, und alle Glieder der Gesellschaft einander gleich. Ihre zu allen Beschwerben abgehärteten Gemüther lassen sich weder schrefen noch zwingen, und sie übergeben das angebohrne Borrecht der Frenheit teinem Zyranne. Nur hat ein Anführer eine eingeschränkte Macht, die vormals mit der Nothwendigseit zu Ende gieng. Auf diese Grundsäze waren ursprünglich alle eurspäsische Herrschaften gegründet.

Ju ben milbeften Segenden, wo wenige Morgen Afer viele Geschlechter ernahren fonnen, wohnten die Menschen bichter bensammen, und bauten die erften Stadte. Der Werth des Bestjes war hier gröffer, und ber Streit zwischen den Burgern, und einer jeden Stadt mit den benachbarten Stadten, gemeiner. Die heftigkeit der Leidenschaften in die semeiner. Die heftigkeit der Leidenschaften in die semeinen führte zu Missethaten; die Eifersucht, die

Die Rachbegierbe jerriffen bie Banbe ber Gefellichaft, und mußten mit Imangmitteln gezäumet werben. Dier entftunden Ronige, benen man eine schnelle Musführung ber Macht anvertraute, weil fie fchnel-Len Mebeln , und den Ausbruchen mutenber Leiben-Chaften, Ginhalt thun mußten. Aber einmal mit Macht gewafnet, erhielten fie über die weichlichen Semuther ber Morgenlander eine uneingeschrantte Derrichaft, weil ber Schrefen alles auf diefelben vermochte, und ihre Blieber meber burch die raube Luft, noch durch bie ju ihrer Nahrung unvermeidliche Arbeit , wie ben den nordlichen Bolfern , abgehartet maren. Sier entftunden querft erbliche, und willfurlich gebietende Gingelberren; bas feige Bolf ift bes Joches gewohnt, und lernt ben Ramen ber Frenheit von keinen fnechtischen Eltern nicht.

Miong belehrte fich täglich um defto leichter, je beger

Bester er sich nunmehr in der Landessprache ausbruten tonnte. Er unternahm kleine Schissahrten im adrietischen Seebusen, und sah mit Bergnügen die Ordnung und die Leichtigkeit, mit denen ein Schissauptmann sein Bolf lenkt z hier:steht man, sagte er, den Ursprung und den Nugen einer unwidersprochenen Macht: sie wird nothwendig, wo der geringste Bestehub des Gehorsams die Gesellschaft umftarzt.

Er besah die Heere, die aus Nenedig gegen den benachbarten Herzog zu Meiland auszogen, und begleitete ste als ein Freywilliger. Mit Berwunderung sah er, wie die Europäer, die seit erwer sehr kurzen Zeit das Geschüz kannten, es so viel desser als die Chineser zu gedrauchen wußten. Auch dieser Vorzug, sagte Zeno zu seinem Freunde, ist die Folge der Freyheit, und des Triebes zur Ehre. Durch ihn werden alle Künste lebend, sie steigen in die

Die Hohe, meil jeder Kunftler seine Mitbruder ju übertreffen strebet. In Shina bleibt der Sohn bew den Handgriffen seines Baters, er stellt sich nicht vor, daß jenseits der Weisheit seiner Voweltern etwas zu entdeken seyn könne, er entdekt auch nichts, und übergiebt seinem Sohne seine Lunft, wie er sie vom Vater empfangen hat.

Die geraden Glieber, in welche in Europa die Kriegsleute traten, ihre Ordnung im Gehen, im Stehen, die genaue Aufficht, und die Staffeln der Gewalt, die unvermindert vom obersten Feldherrn jum untersten Kriegsknechte geht, der Muth in dem Sturmen, und im freywilligen Unternehmen der gefährlichsten Angrisse, alles entzütte den tapfern Usong. Gegen die Europäer kamen ihm seine Nongalen wie streitbare, aber blos von der Natur gewassete Ehiere: die Chineser aber wie Sclaven vor, denen

benen man Baffen geben, aber teinen Duth mit theilen fann,

Ufong fand die Policen und die Mebungen der Gerechtigkeit nicht schlechter als in China. Die Streechtigkeit nicht schlechter als in China. Die Stree halt, sagte er selbst, die Richter hier ab, der Ungerechtigkeit sich zu überlassen, die die Nachrede bestrassen wurde. In ienem Reiche ists nur eine ausserordentliche Lugend, die einen Richter gerecht macht. Liewang war gerecht, aber selten kehenft der Himmel dem Lande einen Liewang, und täglich straft er es mit seilen Mandarinen.

Er begriff endlich , mie in einem Rathe gleichmachtiger Steln die Sinigfeit Plaz haben fann, indem fich alle dem Schluffe der mehrern unterziehn. Er fab ein , daß die Obermacht unter freven Mitberrichern einzig durch die Obermacht in den Gaben erhalten werden fann , und daß taufende ihre Neiauns Builg nicht einem einzigen unterwerfen, wenn er wicht durch die Starte feiner Grunde fie bezwingen, soer doch durch seine Beredsamkeit fie gewinnen kann. Auch hierinn liegt ein Mittel, den Erieb jur Bollstommenheit zu erhöhen, da fie der Weg nicht nur zur Ehre, sondern auch zur Sewalt wird.

Aber Zeno selbst gestund nicht ohne Rummet seinem einstatsvollen Freunde, alle diese Bortheile würden verschwinden, wenn jemals die Anzahl der Eblen zu klein würde. Ein Frenstaat ist nur so lang glüklich, als seine Herrscher von einander unabhängend sind, und durch keine andere Bande zusammen verknüpft werden, als durch das allgemeine Beste. In einem zahlreichen Regierungsrathe gleicher Eblen können die kleinen Berbindungen des Blutes und der Freundschaft keinen groffen und schädlichen Einstuß haben, er dähnet sich auf wenige aus, denen die vielen unabhängenden leicht wides

widersteben. Wann aber die Anzahl gering wurde, so könnten eben diese kleinern Berbindungen die Entschlüsse der Regierung nach dem Willen der wonigen kenken', die sich zu eben dem Zweke vereinigten. Es könnte alsdamt das Blut, die Freundschaft, der gemeinschaftliche Vortheil, eine solche Macht zussammenknüpfen, deren die übrigen unabhängenden Schen nicht zu widerstehn vermöchten, und alsdenn würden die besondern Absichten mächtiger Bürger stärker seyn, als der gemeine Nuzen des Staates. Ferne seye von meinem Leben, sagte der Rebliche, die Stunde, in welcher ein Soler einen andern Vortheil, als den Vortheil des Vaterlandes, einzugestehn sich entblöden wird!

Der Fürft von Kokonor las, befah und verglich, er wuchs täglich an Einsicht und an Kenntnis. Aber ein Krieg, in den die Republik mit dem mächtigen Morad gerieth, rief ihn von Venedig weg.

Georg

Beorg Caftriot , ber Erbe Shomas bes Rurften in Epirus, mar burch feine fast fabelhafte Lauferfeit ber Liebling bes Gultans geworben. Georg war ein Seld, fein Ruth war fo groß als feine Leibrefrafte, und gegen beibe mar niemand ju vergleichen. Er fublte feine Rechte, er trennte fich in einer Schlacht vom Morad, und entrig ihm den Siea. Er erprefte von bemienigen, ber bes Gultans Siegel bewahrte, einen Befehl, bag man bem Erben vom Epirus Ervia, feine Sauptflatt, übergeben follte , und eilte biefen Befehl gur Wirflichfeit ju bringen. Es gelang ihm; aber Morad brang auf ion mit ber Obermacht geubter Rriegsleute : Die Jenitscheri waren schon damals der Schrefen der Bolfer. Die Revublif fab an ben Osmannen Sturmwolfen, die noch von weitem drobten, aber taglich fich naberten , und bald über fie mit zerfforenden Stra-Ien losbrechen murben : die Rlugheit rieth , Diefes Ungewitter von ihren Grangen entfernt zu halten.

Der Fürst butte sich ehrerbietig: ich bin an den aussersten Grenzen des Morgens gebohren, ich reise te nach dem lezten Abende, Zugend und Lapferkeit zu lernen, und beides hab ich ben meinem Neberwinder gefunden.

Morad, bessen herz so mild, als unerschroken sein Nuth war, lächelte gegen den Jüngling, und fragte ihn, ob er denn einem Fürsten nicht bienen wollte, an dem er gute Eigenschaften erkennte. Usong gestund freymuchig, er habe zu Benedig die großmuthigste Begegnung erfahren, und würde sich entehren, wenn er seinen Degen wider seine Freunde zu zugen.

Nun so follst bu boch auch ben Osmannen nicht gefährlich seyn. Ich werde dich wieder nach Morgenland schiffen: mich duntt, suhr Morad tächelnb fort, du hast den Krieg gelernt.

Det

Der Sultan " ließ für ibn feine Guter bennt Feldheren von Benedig abfodern, und befahl ibn nach Escander " einzuschiffen, wovon er durch Salep nach Persien sich begeben sollte.

Ufong hatte gern mehrere Staaten in Europa gefehn, und die Verfassung der Reiche fich bekannt gemacht, die von Königen beherrschet wurden. Aber er unterzog sich seinem Schilsale. Scherin brachte ihm seine Schafe, und beide kamen über Escauber in dem volkreichen Halep an, das sich ftuffenweise auf seinen hügeln erbebt.

Ufong batte in der turgen Zeit, die er in Morads Lager und ben den Osmannen gubrachte, auf die zunehmende Groffe dieses fürchterlichen Reiches seine

Mniurat der II.

Merandrette.

Mufmertfamteit gerichtet. Unter feche Rurften meren bie Eurfen aus einem unbefannten Bolfe ju Berrichern von flein Afien , und von dem offlichen Sheile von Europa gemorben. Dieles batte baju bie innere Groffe ibrer Gultanen bengetragen , die faft alle tapfere und unermudliche Relbberren gewefen waren. Morad übertraf alle feine Borganger an ben Borgugen ber Seele. Er mar in ber Bruft bet milbefte, der großmuthiafte ber Menfthen, und er faß auf bem Ehrone wider Die geheimen Buniche feines nach Rube ftrebenden Bergens. Morad mar ein aufrichtiger Anbeter Gottes : zwenmal trat er vom Ehrone, um fich gang ben Pflichten der Religion ju weiben , zweymal zwang ibn ber vereinigte Ruf der Osmannen, fich wieder an die Spife ber Bolter au ftellen , weil fie feinen Gieg hoften , wenn Dorab fie nicht amführte. Morad befag ben fühlen Duth , ber mitten in ben Gefahren fich befigt, und nicht nur fabig ift, eine Schaar ins Tener ber Schlacht su führen, sondern ein ganzes Deer beständig in feinen Augen zu behalten, jedes Ereffen allgegenwärtig zu lenken, sich aller Nartheile zu behienen, und allen Gefahren die hesten Anstalten entgegenzusezen weiß.

Die Sultanen lebten beständig ben dem Heere, sie kannten keine von den Sußigkeiten des Harems," worinn andere morgenländische Fürsten ihre Glütseligkeit suchten. Die Osmannen verehrten in ihren Kürsten nicht nur ihre Erbherren, sondern vornentlich auch die tapfersten und die geüdtesten Befehlsbaber unter der Nation. Jeder Sultan hatte seine Sohne ben sich im Lager auferzogen, und von der ersten Jugend an sie, wie junge Löwen, jum Streite, und jum Siege angeführt.

Aber noch fürchterlicher schien bem nachbenten. ben Usong bie Sinrichtung ber Jenfitscheri. \*\* Man. las.

<sup>\*</sup> Gerrail. \*\* Janitscharen.

las bie ftartften , bie munterften Junglinge aus: man ubte fie unaufhörlich in ben Waffen : fie mur-Den vom Cheftande, von allen Arbeiten bes burgerlichen Lebens ausgeschloffen , und auch im Rrieden maren ibre Rammern nur groffere Belten. Gie batten ichon burch wiederbokte Siege ben Stols augenommen , ber wieberum ju Siegen führt. Gie bielten fich für unüberwindlich, und eben besmegen konnte ihnen niemand widerftebn. Unter ben bamaligen Bolfern maren fie im Gebrauche bes noch neuen Geschütes die genbteften , und man fonnte fein Rugpolf finden , das wider fie zu fiehn vermochte. Ben allem bem angebobrnen Duthe ber abendlanbischen Bolfer, tonnten fie ben grimmigen Anfall ber Jenjitscheri nicht ausstehn , weil diese einzig unter allen Rriegern beständig in der Uebung der Baffen blieben , und nicht wie die europaischen Bolfer, geworben und abgedanft murden, fondern unter ben Rabnen ibr Leben ununterbrochen gubrachten. Der aufferaufferordentliche Muth eines Caftriots, und die ungabbbare Menge der timurischen Reuten, konnten den Osmannen einen Sieg abringen: aber in der Dauer mußte der Jenjitscheri niemals verminderte Kriegszucht allen andern Wölfern überlegen feyn, die die Waffen nur in einer Nothzeit ergriffen, und nach ber Gefahr wieder ablegten.

Ulong nahm fich var, ju Bagra fich einzuschiffen, und durch Indostan in die Gegenden zu reisen, wo noch Eschengiden berrschten. Dem tapfersten, oder dem weisesten derfelben, wollte er seine Dienste weiben, und das übrige überließ er dem Verhängnisse, bessen Lentung ein Sterblicher nicht vorsehn, und bessen Gewalt er nicht widerstehen kann.

Er reifete gemafnet burch bie groffe Butte, bie swifthen Salep und Babra liegt: er hatte bie Pale menkabt \* befeben, in beren Schutt fich bie Spuren ber

Palmyra.

der alten Pracht reicher Burger mit den traurigen Beweisen der Grausamkeit der Neberwinder vereinigen , und wa die freiffenden Araber ihre Zelten zwischen dem marmornen Schutt verfallener Triumphisogen aufrichten. Er reisete durch die schwülen Sandkriche des den Arabiens die Nacht durch , und wollte bev dem Aufgange der Sonne unter einem nahen Palmenwalde die Ruhe suchen , als er einen ehrwürdigen Greiß, mit einem wohlgebildeten Jünglinge begleitet , an den Kand des Busches hervortreten sab.

Sen bob ibie Sonne ihre blendende Scheibe aber die dillichen Geburge von Arabien empor , ba die beiden Araber sich auf die Erde niederwarfen, und der Greiß sagte mit gefalteten Händen, und mit einer Stimme, die die innerste Aubrung seiner Seele ausdrüfte; \*

Derx'

\* Won bem Sifer ber Mahometaner in ihrem Gebete fiebe Guys Voy. liter. de la Gréce I. f. 416. und II.

Derr aller Boller, aller Beiten, aller Zeiten! wiederum schilft du den Boten beiner Gate, dich den Sterblichen mit Bohlthaten zu verfündigen. Fün menschliche Augen zu ftrablend, aber lauter Gute, die Quelle alles Lebens, alles Segens, und aller Schönheit, ift die Sonne bas echte Sinnbild ihres unermeßlichen Schöpfers. D das doch das Licht der ewigen Sonne unfre Herzen durchftralte, daß alle Sterbliche fühlen möchten, wie deine Gnade ihres einziges Glat, wie die Ewigfeit der Zwef ihres Lebens ift!

Der Emir, benn er war ein Jurft eines arabischen Stammes, und ein Nachkömmling bes Ali, wurde hier durch das Geschren einiger Sonnischen Bedwinen unterbrochen; Stirb, rieffen die blinden Eiferer, du Unglänbiger, der die Nachfolger des Propheten verfucht \*. Schon rannten sie mit ihren

Die Aliben verfluchen ben Abubefer, Omar, und Ottmann, als unrechtmäßige Chronfolger bes Nabomeds, die den Ali von feinem Erbrechte verbrungen baben.

gesenkten Speeren auf bie unbewasneten Andeter zu. Aber Usong fühlte mit der edlen Ungedult eines großmuthigen herzens die Unwürdigseit eines unverdienten Mordes: er sprengte mit seinem tapfern Sefolge unter die Räuber: die kübnsten fielen, und die übstigen zerftreuten sich.

Dir Greiß, der angebetet hatte, firette feine Urme gegen feinen Erretter. Gesegnet sen Gott, sagte er, der in ein so liebenswurdiges Geschopfe eine so erhabene Seele gesezet hat. Der Sohn, denn es war ber Erbe des Emirs, warf sich vor dem Helben nieder, und seine Dankbarteit ftromte in Tobeserhebungen aus.

Romm in unfre Sezelte, fagte ber Alte, bas ich bich fegne, ebles Wertzeug ber gottlichen Gute. Er gieng, und Ufong folgte ibm in ein Ebal nach, wo um eine Quelle die schwarzen Zelte bes Stammes

gespannt waren, ber unter bem Emir stand. Alle Morgen sonberte sich ber Rechtschaffene von seinen Folgern, und betete in der Einsamseit zu Gott 3 sein Namen war haffan, und er hatte alle die Untergebenen überlebt, die seinem Bater gehorcht hatten. Was die dansbare Freygebigkeit des Fürsten vermochte, das schüttete er freudig zu den Füssen seines Befreyers aus, der nichts annahm, als einen kurzen Aufenthalt bep seinem Erretteten.

Haffans herz überfloß vom Preise Gottes. 3ch hoffe ibn bald zu sehen, sagt er: schon izt bebt mich bieser wallende Gedanke von der Erde, sie sinkt unter mir. Lapfrer Jüngling, fuhr er fort, du hast vielleicht im lachenden Frühling deiner Jahre noch nicht genug dich mit Gott bekannt gemacht, laß die lezten Reden eines sterbenden Freundes die Belohnung deiner Wohlthat sepn.

Der Ruhm, der Reichthum, die Wolluck, sind, Spielwerke unersahrner Kinder, die der grosse Bader ihnen nicht misgonut, weil sie Kinder sind, Aber sie sollen nicht ewig Kinder bleiben; jenseits. Des Grabes erwartet sie ein Leben, ein unverändertiches, ein ohne Ziel daurendes Leben, dessen Würsche seine Spiele mehr verträgt, dessen Ernst alle big Puppen verächtlich macht, womit irdische Kursen ihre Jahre vertändeln. In diesem Leben sich deine Gnade gewinnen, ist die einzige Weisheit; dich; überschwenglich gütiges Wesen zu kennen, dich zu lieben, deine Worte zu hören, zu erfüllen, dazu haben wir den unsterblichen Geist empfangen, defe sen die Erde nicht werth ist.

Shranen brangen bem Shrwurdigen aus ben Augen , fie quollen auch aus bes munteren helben empfindlicher Geele. Haffan unterhielt täglich ben gufmerkfamen Usong von ber Gröffe ber Lugend , Von bem Werthe des Suten, von dem Glufe der Frommen. Usong fand sich gerührt: ohne Duhammeds gewaltthätige Erhebung zu billigen, betete er zu dem einigen Gott, und hielt sich zu den Anruffern des obersten Wesens: er ließ sich den Namen Haffan beviegen, und sah sich als einen Gohn des Mattschaffenen an, der ihn Gott kennen gelehrt hatte.

Usong sezte endlich seine Reise fort. Schon sah er von weitem Anah, eine lange Statt an betben Ufern des Euphrats, das Ziel der Wüste, wo die Erde wiederum ihren Schmut annimmt, den die Arbeit der Menschen verbeffert. Dattelnbusche, Felder mit dem vortrestichsten Getreide trächtig, blühende Garten, Quellen des Ueberflusses, glänzten um den edlen Strom.

Aber die Menschen genossen nichts von dem Gwien, das die Natur ihnen anbot. In diesen unglutlichet lichen Zeiten sah man täglich Gewaltthaten ausüben. Usong traf auf der Straffe einen Emir mit grauem Haupte an, der seine Kleider zerriß, und alle Beichen der Verzweislung von sich gab. Ach sie haben meine Lochter geraubet, die Enkelin der helden, die reine Perle meines Stammes: da schleppen sie sie hin, zum Bette der Unehre, zur ewisen Schmach. Und ich Armer sehe sie vernichten, und vermag sie nicht zu retten. So sagte der Alte zu dem fragenden Usong.

Der Entel des Dichengis hob die Augen auf, und fab auf dem Wege nach der Statt einen Staub aufgehn, zwischen welchem er zuweilen ein rennendes Ramel erblitte, das seine Gubrer zur Eil antrieden. Er verfolgte ungesaumt diese Spur, und fand die junge Fürftin, die sich die schwarzen haare ausriß, und erdärmlich um Hulfe schrie, so oft sie den Mund fred machen konnte. Eine Schaar berittener Rauber umstingte fie.

Die Zahl war ungleich, und der Angriff gestährlich. Aber Usong maß seine Unternehmungen nicht nach seinen Krästen; sein herz folgte den ebesn Empfindungen, die es überströmten. Er siel wie eine Löwin, welcher man die Jungen wegsphet, die Diener des Fürsten von Anah an: denn diese hatten die Lochtet des Emtes threm Bater geraubt, und eilten sie den Wollüsten ihres herrn zu übergeden, der ein Sohn eines der Krieger des müchtigen Limurs war. Mit bessern Wassen, mit vortresse then Pserden, mit mehrerer Nebung im Streite, und insonderheit mit der Flamme seines vom Andlise des Unrechts sich entzündenden Muthes, überwand Usong, und rettete die Fräulein.

Sie war das reizenbeste Franenzimmer, das Mfongs Angen gesehn hatten. Schönste ber Fürftentochter, rief er, eile beinen werzweifelnben Vater zu tröften. Er lentte bas Kamel, und die Lochter bes



Des Emirs, die fürs erstemal ohne Schleper einen fremden Jüngling ansah, errothete wie eine aufblübende Rose: ichamhaft ließ sie sich führen, schlug die Augen nieder, und unterstund sich nicht, ihrem Retter zu banten.

Sie ereikten ben alten Dater balb, ben fein Ummuth aufhielt, und ber fich feinen Rlagen überließ. Er fah die Geliebte feiner Seele, und traute feinem Glufe nicht. Bift du es meine Emete'? fagte er, seh ich dich unbesteft wieder, sull bein Stamm ohne Schande bleiben, und kunn dein Bater zu Grabe gehn, ohne seine Ehre verlohren zu haben!

Die Stelle ift gefährlich, fagte er gleich nach biefem erften Ausbrufe feiner Freude. Gile, ebler Frembling, lag mich meinen wiedergefundenen Schaf in die Sicherheit bringen. Er führte den Monde, der zuerft dunt war, fich aber nach

unb

und nach verbifte, und endlich feinen Durchgang mehr zeigte. Aber ber Emir fannte ben gewundenen Steig, ber zwischen ben Palmbaumen burchführte, und zu einem Thale brachte, bas ber Walb verbarg, und in welchem seine Gezelte gespannt waren.

Emete' verbarg ihr beschämtes Angesicht in bem Schoose ihrer Mutter. Bergieb, sagte fie, vergieb beinem Kinde, daß es sich hat ansehen lassen: es war unter ben Handen der Barbaren, die feine Sitten kennen. Die Mutter benezte ihr Kind mit Freudenthranen. Zierde deines Stammes, rief sie, komm in die verschlossene hutte wieder, noch bist du meine Lochter.

Der eble Abuschir, so bief der Emir, hatte die Rache und die Uebermacht des Fürsten von Anah ju befürchten: er selbst wallete vor Nachbegierde : ein Araber, den man an der Stre, und jugleich an generater.

seiner Liebe angreift, ist ein gereizter Lieger. Er schiftte ju allen ben Stämmen ber Wuste, von Bafra bis gen Alep Boten aus. Eble Emire, ließ er ihnen sagen, wollt ihr euch eure Löchter, eure Ehre rauben lassen; wollt ihr zugeben, daß euer Stam in die Schande sinke?

Das Feuer, das im herzen des alten Abuschies wallte, ftette die arabischen Fürsten mit einer gleichen Rachbegierde an. Sie haßten ohnedem die Juriften der Städte, von denen sie allerlen Junothigungen erlitten hatten, und die ihre Macht durch gedungene Kriegswölfer erhielten, unter denen keine Kriegeszucht, und keine Einschränfung der Lüste bekannt war.

Die Emiren versamelten sich ben bem rachgierigen Abuschir, und in wenigen Wochen war ihrer ein heer. Auch Oschuneid, ber Gobn bes ehrwürdigen Saf-

Haffans, tam mit einer auserwählten Mannschaft, und freute fich seinen Brüdern die Rettung anrühmen zu tonnen, die er dem großmutbigen Usong zu danken batte. Er umarmte seinen Freund, denn Usongs Liebe hatte er durch seine unschuldige Lugend gewonnen, und brachte ihm den Segen bes dankbaren Haffans.

Usong war ben seinen neuen Freunden nicht mußig: seine Thaten, und der Abel, der alles begleitete was er vornahm, gab ihm ben ihnen ein verdientes Ansehn. Er ermahnte die zwanglosen Arabet, sich wider einen Feind vorzubereiten, der in allem, nur nicht im Kriegswesen, verächtlich war. Da alle die Einwohner der Wüste zu Pferde friegen, so lehrte er sie in Glieder sich bilden, und in geschlossenen Reihen mit gesenkten Speeren in dem Feind sezen! er sah vor, daß dem Einbruche ihrer muthigen Pferde und fürchterlichen Lanzeu nichts widerstehen wurde.

Der Fürst von Anah war ein Räuber und ein Wollustling, er hatte ben Emir aufs heftigste besteidigt, und dennoch glaubte er sich berechtiget, Rache zu suchen. Man hatte ihm ben Borwurf seiner unordenklichen Begierden entrissen, und er war zewohnt, alles für sein Eigenthum anzusehen, was sein Sabel bezwingen konnte. Er samelte seine Ariegslein ent , und erhielt hülfe von andern Fürsten, die in den Cheilen des zerrissenen Persiens herrschten, und von eben der Abkunft waren, da sie durchgebends von den Besehlshabern Timurs abstammten.

Beide heere begegneten einander bald, da fie beide einander suchten. Usong erhielt von den Emiren, daß sie eine auserlesene Schaar unter seinem. Freunde, dem Ofchuneid, hinter eine Anhohe verbargen, die auf der Seite des Schlachtfeldes lag: es ward ihm nicht leicht zu erhalten, daß die Araber sich bis zu einer Kriegslift erniedrigten.

Die Emiren führten ihre Reuter gliederweise, mit verhängtem Zügel, und mit geschäten Speeren, an die Feinde, und warfen sie im Augenblife übern Haussen. Aber hinter den Reutern stund ein Treffen zu Fuß, das den Arabern aus seinen Röhren ein fürchterliches Feuer entgegenschifte, und sie in Unordnung zu weichen zwang. Allein in eben dem Augenblife siel Dichuneid diesem Fußvolke in die Seite, und warf es ohne Widerstand zu Boben. Die Schlacht dauerte nicht lang, die zerstreuten Araber kamen zuwüß, und wenige unter den Feinden konnten sich retten, da kein andres Pferd einem arabischen entgeben kann.

Die Furften eilten gegen Anah, nicht in der Abficke bie Stadt für fich zu erobern, fein Araber magt fich zwischen Mauren, soudern mit bem Borsage, ihren Feind auszurotten. Aber ber rauberische herr von Anah war im Treffen gertreten worden, und die Einwol-

ner

mer zogen ben Emiren mit Palmenzweigen, und mit allen Zeichen ber lebhafteften Freude entgegen: sie erkannten die Sieger fur ihre Erretter: benn sie hatten unter bem hartesten Joche geschmachtet, und weber bas Gut, noch die Ehre, noch das Leben eines einzigen von ihnen war unter ber eisernen hand ihres Fürsten in Sicherheit gewesen.

Beym Anblike biefer Eroberung rief Abufchir: wir Araber verlangen keine Statte, last uns aber dankbar kenn: wir find den Sieg den Rathen des Fremblings schuldig, er hat das Leben und die Shremblings schuldig, er hat das Leben und die Shre eurer Brüder gerettet. Edle Freunde, erwerbet einen freundschaftlichen Nachbar, schenkt ihm das willige Anah; was kann rühmlicher für die Araber seyn, als die Lugend belohnen; was können ste den Einwwohnern selber für eine grössere Wohlthat erzeigen, als wenn sie ihnen einen edelmuthigen Herru geben.

Der Rath bes alten Abufchirs murbe von allen Emiren wiederholt, ein allgemeiner Benfall bestätigte bas Geschent, und Mong wurde Fürst zu Anah.

Der Emir erfreute sich über die Erhebung seines Freundes: er sezte seiner Dankbarkeit keine Schranken, und dachte dem Usong die schönke Emete zu, die dieser junge Fürst gerettet hatte. Arabien hatte nichts vollkommeners hervorgebracht, und Usong war in dem Alter, wo der Eindruk schiner Augen auf das herz die größte Macht ausübet. Aber Oschuneid hatte ben einer seltenen Gelegenbeit sie gesehn, die sich von ungefehr den Lag ereugnet hatte, da Abuschir zur Schlacht sich wasne-te, und ihm seine sichen Tochter einen Lalisman umbieng, der einen geliebten Bater vor aller Gefahr bewahren sollte. Oschuneid verliebte sich aufs bestigste,

Die Araber waren ju allen Zeiten diefem Abeglauben ergeben. Peftigste, und vertraute sich dem edeln Entel des Bichengis. Usong blieb allemal feiner selber murbig: er wandte ben dem Emir die Verbindlichkeit an, in welcher der Vater der schönen Emete' gegen ihn ftand, er erhielt sie für seinen Freund, und rettete ihm, so sagte Oschuneid, jum zwenten male das Leben.

Er nahm nunmehr sein Fürstenthum in Best; er erinnerte sich an die lezten Worte des weisen Liewangs, und sah Anah als eine Prüfung des Himmels an, der ihm einen Antas gab zu zeigen, ob er zu herrschen würdig wäre. Mit solchen Gesinnungen zur herrschaft zu gelangen, ist der unfehlbare Borbot einer rühmlichen Regierung.

Ufong befliß fich, die weiseften und erfahrenften wan feinen Unterthanen ju fennen: er holte bie - Deinung eines jeden hauptes ber Geschlechter ein,

we rief alle biejenigen zu fich, beren gute Eigenschaften man ihm anrühmte, er sprach mit ihnen, er ergründete ihre Denkungsart mit angemessenen Fragen, er trug alles, was er von den Lugendhaften vernommen, und was er selber bemerkt hatte, in ein Buch der Wurdigen eine. Er gab denjenigen, die einen Borzug zeigten, zuerst Anfträge, die durch ihre eigene Beschaffenheit auf eine Zeit eingeschränkt waren : zu wachte aufmerksam über ihr Begeben, und wenn sie seiner Hofnung entsprachen, so zog er sie zu beständigen Aemtern.

Er nahm Richter unter den weisesten von Anah an, aber er kam alle Tage selber in den Gerichts-faal, ließ sie über die Rechtsfrage sich erklären, widerlegen und antworten: hörte ihr Urtheil an, und bestätigte es mit einem freundschaftlichen Gutheissen, oder verbefferte es, nachdem er die Gründe eröfnet hatte, warum er von den Richtern abzieng.

Er hielt sich eine kleine Leibwache, die er aus den edelsten Jünglingen wählte, und die er durch den Scherin, und durch die welschen Gesehrten seiner Reisen, den Riva und den Antonino, in den Waffen üben ließ. Oft führte er sie selber an, er machte ihnen die besten Bewegungen vor : er lehrte sie Glieder und Ordnung halten, und den Bogen gebrauchen: er sezte Preise aus, und beförderte diesenigen, die sich durch ihre Geschiktlichkeit und durch ihren Fleiß ausnahmen.

Da-er keine Pracht liebte, wenige Rriegsvollter besolbete, und keinen Harem hatte, so mar sein Aufwand gering: hierburch befrevete er sich von der Nothwendigkeit grosse Steuern zu fodern, er etließ dem Bolke die Halfte der Austagen, die Anah bezahlte, und sicherte die Sinwohner von allen den Erpressungen, die unter ihren vorigen Herren ein teder ihnen abtrozte, der einige Gewalt hatte. Er suchte die Elenden und Armen in ibren Hutten auf: jenen gab er gegen eine geringe Arbeit, die ihnen am wenigsten schwer wurde, den nothigen Unterhalt: und diesen wies er Land und Wieh an, womit ihn die dankbaren Emiren überstüßig versehn hatten. Da sein Gebiet nicht groß war, so kannte er bald einen jeden seiner Unterthanen, und munterte die Lugendhaften durch seinen Benfall, und durch allerlev Bortheile auf: so wie er die Lasterhaften und Trägen zuerst warnte, ihnen dann sein Missallen, und endlich seine Straffe sublen ließ.

Die Eugend eines Fürsten ist das Glut seines Landes, und die Unterthanen mußten den Fürsten lieben, der für sie so fraftig sorgte, der einer jeden Klage den Jugang verstattete, jeder Noth abhalf, und feine gute Eigenschaft unbelohnet ließ. Der Ruhm des vortressichen Usongs stieg aus dem Herzen bes Bolfes in die Sobe, und breitete fich unter allen Gegenden aus, die einen Umgang mit Anah hatten. Berschiedene kleine Lander machten sich von ihren Lyrannen bos, und suchten unter dem einzigen Fürsten Schuz, der seit der Jugend der alteften Breise Mesopotamien geliebt hatte. \*

Persien war damals im verwirtesten Zustande. Die nördlichen Provinzen stünden unter dem Abufaid, dem Enfel Timurs, einem gewaltthätigem Herrscher. Schehan Schach, auch ein Turfuman, beberrschete mit einem eisernen Zepter Aberbeitschan, Irak, Fars, und Kerman; Schiras stund unter dem Mirsa Jusuf; Baadad, Basra, und viele andere Städte und Landschaften hatten kleine Fürsten, die in beständigen Kriegen gegen einander lagen, und ihren Unterthanen ihr ganzes Permögen abpresseten, grosse Herre

Die Abendlander machen ben Mong jum Furften bes etwas nordlicher gelegenen Diarbefir. Seere und zahlreiche harem zu halten. So weit als Persien war, horte der himmel nichts als Klagen der Unterdruften.

Diarbette \* warf sich begierig in die Arme des Etsongs. Bagdad und Pafra flehten um das Glut ihn jum Fursten zu haben : er mußte seine Sorgen theilen, und seine Kriegesmacht vergrössern. Aber die Munterfeit seines Geistes machte ihm alle Arbeit leicht, und die Absicht, die er nie aus den Augen ließ, ein Wertzeug der segnenden Vorsehung zu werden, umschuf ihm die wachsende Beschwerde der herrschaft zur reinesten Wolluk.

Es fanden fich afgemach aus ganz Perfien weife und redliche Manner ein, die den Usong aufforder ten, fich der bedrängten Menschlichkeit anzunehmen, und nicht, fast unter seinen Augen, so viele tausende

<sup>\*</sup> Bizarro de reb. pers.

fende von Unichulbigen unter ber Unterbrufung schmachten zu laffen. Ufonge Stelmuth fand einen Reiz in ber groffen Unternehmung, Perfiens Seiland zu fenn: aber so jung er war, so fühlte er doch bie Schwierigkeit ber Bezwingung machtiger Lyrannen, und erschraf über ben Werth bes Blutes, bas sie toften murbe.

Er fragte endlich ben ehrwürdigen haffan um Math: er eröfnete ihm die Anträge, die ihm gemacht waren, und verlangte des Anbeters Gottes Weinung, ob er die Befreyung Persiens unternehmen sollte. Haffan sah in dieser heldenpflicht nichts als das Glüt ganzer Millionen; Die Morgenländer sind gewohnt, das kleine Beste einzelner Menschen zu verachten, wo ein allgemeines Gut zu erhalten ist. Der fromme Hassan munterte selbst den Usong ur Annahme des Anerbietens der Perser auf.

Run mar ber Entel bes Tichengis entichloffen, ba ber tugendhaftefte unter ben Menschen ibn anfrifchete. Er marb ben feinen Kreunden, den grabifchen Rurften, um auserlesene und frepwillige Reuter, und erhielt fie leicht : fie eilten ihrem verehrten Anführer Dichuneib rif fich aus ben Armen ber wunderschönen Emete', und führte eine ermablte Schaar ebler Araber an. Aus dem benachbarten Rurdiftan erhielt Ufong ein vortrefliches Sulfevolf, das nach ihm unveranderlich ber verfischen Kurften ficherfte Macht ausgemacht bat. Sang Diarbefir und Algezica wollte fur ben geliebten Selben gu ben Waffen greiffen ; Ufong mablte aber nur die freitbarften und munterften. Er brachte alfo ein kleines und auserlesenes Heer zusammen , das er felbft in ben Baffen ubte, und unter welches er blejenigen Kriegsleute zu Befehlshabern feste, die er ju Anab gebilbet batte.

Der erfte Tprann ber feine Maffen fublte . war Schehan Schach, aus dem Beschlechte bes ichmargen Schafes. Er mar ichon ben Jahren . und ein graufamer gurft, ber fich bennoch feinen aeilen Luften und ber Erunfenbeit unberent überließ. Er wollte ben machfamen Ufong mit einem Alegenden Deere überfallen ; aber fein morbentliches Leben fturate ibn in bie Grube. Ufong überfiel ibn in ber Macht , ba ibn ber Bein auffer Stand as fest batte, ju miberftehn. Der Enfel bes Efchengis Lieg die Belten feines Reindes in Brand ftefen: in einer schreflichen Nacht faben die unaluflichen Bolfer bes Lurfumanns fich von den Rlammen, und vom Schwerdte umringt. 3hr Furft fiel felber in ber Schlacht, und von feinem Scere entramen nur wenige Flüchtlinge ; die erpregten Reichtbumer bes turfumannischen Buterichs fielen in die Sande ber Araber und ber Rurden, und frifchten fie zu neuen Giegen an.

Haffan

Haffan Ali, des Schedans abnlicher Sohn, brachte ein zahlreiches Heer zusammen, das zehnmal ftarker war, als die Wölker des Usongs. Aber es schien, die Vorsehung führe den Tschengiden mit sichtbaren Kraften auf den Thron des Eyrus und des Nuschirwans. Usong traf den Hassan Ali schon überwunden an. Abusaid, ein Enkel des siegreichen Limurs, war wider ihn zu Felde gezogen, und die Wälker dieses unglüklichen Kürsten hatten ihn gröftentheils verlassen. Usong fand keine Schwierigkeit die übrigen zu schlagen, und Hassan Ali blieb im Kressen.

Der machtige Abufaid rufte indeffen bis in Aben beitschan, und Usongs heer war viel ju flein, eine Schlacht gegen ihn zu wagen. Aber ber kluge Furk von Anah fannte ben Bortheil, ben seine füchtige arabische Reuteren ihm geben konnte. Sie vertheilte sich in verschiedene haussen, denen Usong ihre Stellante

orte vorschrieb, und deren jeder eine Segend hatte, worinn er täglich herumschweiste; und wiederum einen Ort, wo sich die zertrennten Schaaren wieder versammelten. Die Araber schnitten dem Abusaid alle Zusuhr ab: sie demächtigten sich alles Vorrathes, den man ihm zubrachte. Wann die schwere Reuteren des Limuriden wider sie auszog, so zerstreuten sich die Araber, und in wenigen Lagen waren sie wieder versammelt, und thaten einen neuen Ansall. Usong hatte zu Carabag eine so vortheilhafte Stellung genommen, daß Abusaid ihn anzuserissen unmöglich fand.

Die morgentandischen heere haben tein anderes Band, als den Kortgang ihrer Waffen; das tinglut macht sie muthlos, und zertrennet sie; sie entfernen sich von dem Fürsten, deffen Gestirn zu schwach ist, sie jum Siege zu leiten. Abusaid wurde von seinen Mangel leidenden Boltern verlassen, und gefangen

vor den großmuthigen Usong gebracht. Enkel des Limurs, sprach er zu dem Neberwundenen, ich bedaure dein Schiffal, ob du mich wohl ungereizt angegriffen hast: bleib bev mir, und bieg dich un ter dein Berhängnis. Aber die edle Gesinnung des Siegers erreichte ihren Zwef nicht: einige Perser, deren Rachgier durch die gewaltthätige Herrschaft des Abusaids war gereizt worden, ergriffen eine Gelegenheit, da Usong abwesend war, und brachten den Gesangenen um.

Ufong verfolgte nunmehr bie Heberbleibfel bes Stammes mit bem schwarzen Schafe, und eroberte Schiras und Fars fast ohne Schwerdtschlag. Rhopaffan fund unter verschiebenen Timuriben, die einen ander durch innerliche Kriege entfraftet hatten; bep ber Annaherung ber perfischen Wolfer entflohen bie

 Die Abendländer fagen, ein Kriegsrath habe ibn zum Lode verurtbeilt. einen zu ben Usbeken, und Badizzaman ergab sich selbst dem Sieger, bessen Gutigkeit der Welt bekannt war: er wurde zu Labris königlich unterhalten. Mirza Jusuf, der zu Schiras herrschete, war ein leichtes Opfer der siegreichen Wassen. Die Europäer sinden es schwer, die Geschwindigkeit zu begreissen, mit welcher in den Morgenländern ganze Reiche kerobert werden. Aber es waren keine Festungen in Perssen, das Herz des Volkes eilte dem geliebten Usong entgegen \*, die vielen kleinen Herrsscher waren die Geisel und die Abscheu der Perser, und das weite Reich war erobert, ohne daß der Gieger sast einen Freund verlohren hatte.

鮏

Diefe Geschwindigfeit, mit welcher Usong Perfien in zwey Jahren eroberte, findet man in allen abendlandischen Geschichtschreibern, nur feen sie bie Eroberung einige Jahre fpater.

· Fr berief nunmehr nach Casmin die pornem-Ren ber Berfer , die alteften bes Bolfes , die Saupter ber Stamme, und bie Beifen bes Lanbes. Sie versammelten fich in einer breiten Alache, und bie ungablbare Menge ihrer Pferde bedefte Die Erbe. Das heer, bas unter dem Usong so manche Reinde überwunden hatte , umringte seinen Relbberrn mit triumphirender Pracht. Gie trugen die gablreichen Kabnen , die fie erobert batten , die Ruftungen der erlegten gurften, die Beichen ber oberften Berrichaft der Limuriben. Ihr unaufborlicher Buruf verfundigte ben versammelten Berfern ibre Berehrung gegen ben meifen, ben gutigen, ben tapfern Anführer, ber burch alle Gefahren eines groffen Rrieges fie ohne Berluft jum Siege geleitet batte.

Ufong erichien unter ihnen in dem friegerifchen Schmufe, ber feine zierliche Bilbung aufs vortheilhaftefte barftellte. Eble Perfer, fagte er, ihr fenb versammelt, eurem Reiche ein Haupt zu geben. Es war in zwanzig Fürstenthümer zerstreut; die Barbaren traten das älteste Reich der Welt mit Füssen; jezt ist es vereiniget. Wählt euch einen Herrscher, der Persten seinen alten Glanz wiedergebe: Lange lebe Usong Padischah ", so sieghaft als Eprus, so weise als Nuschirwan; er herrsche so lang als Sapor "", war der Rus, der von einem Ende der unübersehbaren Wenge die zum andern erschallte, und nicht ein Perser war, der dem algemeinen Zuruse seine Stimme entzog.

Mong

- Dieses Wort ift der nralte Litel der Könige der Parther, und findet sich auf des Bologeses des II. Munzen. Der turfische Sultan führt ihn, und übersezt den Kaisertitel der Suropäer durch Padischah. Die Beberrscher von Persien, aus dem Stamme der Aliden, haben ihn beständig geführt.
- Siebenzig Jahre.

Mong neigte fich gegen fein Boll. Euer Butrauen ift groß, eble Perfer, fagte er gerührt, es moge ihm Ufong entsprechen: die einzige Abficht feines Lebens wird euer Glut fenn!

Unter dem lautesten Freubengeschven bestieg er den Obron des Eprus, und gurtete Auftans \* Schwerdt um, des Helben, das als ein Heiligthum bewahret wurde. Er vertheilte alles was er besaß, unter seine Freunde die Araber, unter die Aurden, und unter seine getreuen Perser, und hielt sich mit der Hofnung reich genug. Die Emiren zogen vergnügt und bereichert nach ihren Zelten, nur Oschuneid, dem indessein Sohn war gebohren worden, konnte sich nicht so geschwind dem Umgange seines erhabenen Freundes entziehn.

<sup>·</sup> Eines Helben der erften Berfer, von dem man piele coloffalische Denfmable findet.



## Usong.

## Zweytes Buch.

pie ersten Lage bes neuen Kaisers waren sehr unruhig. Mit der frengebigen hofnung der Jugend hatte sich Usong auf den Shron von Persien geschwungen: jest aber fühlte, er das Gewicht, dem er sich unterzogen hatte. Ein Fremdling, ohne Berwandte, nur seit zwen Jahren in Persien bestannt, übernahm ein unermeßliches Reich zu regieren, das seit Jahrhunderten zerrüttet, weder Gesez, noch Ordnung, noch Versassung gekannt hatte,

## Usong. Zweytes Buch. 105

hatte, und unter schwachen Furften beftandig unglutlich, gegen feine Beberrscher aber abgeneigt geworden mar. Das Kriegswesen, die Steuersachen, die Gerechtigfeit, die Sitten waren in der groften Berwirrung, und alles mußte, und mußte auf einmal, in Ordnung gebracht werben.

Mitten unter biefen Sorgen machte bennoch ber angenehmen Liofua Angebenken auf. Die Ahnbung Liewangs ift erfullt, fagte Ufong zum erfreuten Scherin, geh trage biefe Geschenke und biefen Brief an ben erlauchten Jongtu von Schenft, und an seine tugendhafte Lochter. Der Raiser belub seinen Vertrauten mit den Seltenheiten, die er aus Europa gebracht hatte, und mit den edelsten Frückten Persiens; und Scherin verreisete.

Bugleich schrieb ber Kaifer an die weifen Serrscher in Benedig , und fertigte ben Riva mit einem wichtigen Auftrage, und mit toftbaren Geschenfen abEr aber überdachte nunmehr, wie Persienst elender Zustand zu verbessern ware. Er sammelte alles in sein Gedachtnis, was er von den alten Weisen in China gelernt, und was er sonst vom ere fahrnen Liewang gehört hatte. Er verglich es mit dem Lichte, das ihm auf seinen Reisen ben den klugen herren zu Penedig, und den dem tugendhaften Worad aufgegangen war. Seine eigene Scharssinsnigkeit leitete ihn durch den Labprinth, und einige alte Perser, deren Verdienste er entdest hatte, balfen ihm zu einem Leitsaden.

Buerst entwarf er die Ordnung feines eigenen Lebens. Mit der Sonne stund er auf, er ließ alle Phore der Burg ofnen, und in der Ordnung, wie ein jeder sich angezeigt hatte, die Perser eintreten. Diejenigen, die Bittschriften eingaben, hatten das Bergnügen, sie dem Kaiser selber einzuhändigen, und nach einiger Zeit den Sntschluß abzuholen. Die Rechts-

Rechtsfachen murben in feiner Gegenwart vorgetraaen und geschlichtet. Nach biefem offentlichen Retbore arbeitete Ufong mit feinen Staatsbedienten fiber bie Geschäfte bes Reiches, bie nach der Abtheis lung , bie er gemacht batte , in Lage vertheilt maren. Auf ben Abend ritt er aus, zeigte fich bem Bolfe, erfundiate fich um alle Umftande ber Bolicen und ber Gerechtigfeit : feine Bertrauten , die er taglich abmechselte, blieben bis in die Nacht', und aaben ibm von allen wichtigen Geschaften bie nothige Nachricht. Ufong fand fein Bergnügen an ber Jagb, am Spiele, an ben Mablzeiten, an ber Rufif ; eines gurften Stunden , fagte er , geboren alle feinem Reiche. Gein Bergnugen befand in einem freundschaftlichen Umgange , und in ben Budern ber Geschichte , ju benen er bie beiffern und unthätigen Stunden bes Lages anwandte,

Perfien , bas er nunmehr zu beherrschen hatte ,

war unendlich aroffer als Anab. Ufong fonnte nicht mehr boffen, die legten und aufferften Zweige ber untern Geschäfte bes Reiches felber einzuschauen : ibm blieb übrig, getreue Diener auszusuchen, burch beren Augen er feben fonnte. Er schifte in eine jede Proving einen Abgefandten aus. \*: benn fo bief er ibn , und biegu bebiente er fich mehrentheils bet Manner, beren Rechtschaffenbeit er in Mesopotamien erfahren batte. Ihr erfter Befehl mar , bas Bolf bulbigen zu laffen, und ihm anzusagen, ber Raifer wurde bis jum erften Naurus \*\* bie Steuern einrichten und ausschreiben laffen, die ben Glang bes Sbrones und die Bedürfnisse des Reiches erfoderte; indeffen erwartete er von einem jeden Derfer eine fremwillige Steuer, die aber berfelbe nach feinen Mitteln berechnen, und daben fich allemal bie Rothdurft feines Saufes vorbehalten follte.

Ganz

<sup>\*</sup> Intendans nennt fie Chardin; Miffi dominici bieffen fie ben ben Rarlowingen.

Das Neujahrsfeft.

Sang Perfien murbe uber bie Milbigfeit bes neuen Beberrichers gerührt, und die Steuer abertraf, mas Ufong gefodert haben murbe, wenn er fie felber ausgeschrieben hatte.

Hierben hatten die Abgesandten Bestell, daß ein jeder in seiner Provinz sich erkundigen sollte, wer an jedem Orte für redlich, für fähig, für tugendbaft angesehn würde. Die Männer sollten sie vor sich kommen lassen, ihre Gaben prüsen, nach ihrer Nechtschaffenheit sich imer sorzältiger erkundigen, und aus denselben einen Borschlag zu obrigkeitlichen Aemtern, und zu Nichtern machen, so daß der Kaiser zu jeder Stelle eine Wahl von drep Männern, und die Gründe zum Borschlag eines jeden hätte. Diese Wahl sollten sie bereit halten, wann der Kaiser das Land durchreisen würde, auf daß die Borgesschlagenen sich vor ihm stellen möchten.

anfangen follten, und noch bren Jahre von biefer Schuld fich fren ju machen übrig hatten. Er besfahl von den Fluffen des innern Perfiens das Waffer durch wohleingerichtete Graben und Schleussen in die durre Flache zu leiten. Andre Preise seste er auf fruchtbare Baume, und zumal auf den Pflegsater der Seidenwürmer den Maulbeerbaum, und versprach sie demjenigen, der am meisten von diesen Baumen pflanzen wurde, halb im ersten Jahre, und die andre Halfte für die Zahl reichen zu laffen, die nach drep Jahren übrig bleiben würde.

Bum Wiederherstellen der schadhaften Saufer bot er eine Bepfteuer an. Die verabsaumten Land, fraffen und Bruten sollten, wiewohl erst in mehrern Jahren, alle in den besten Stand gesest werden, wozu die Krone zwep Drittel benzutragen versprach, und das Land die Arbeit für den lezten Drittel thun sollte. Er versprach eine jede Provinz ofters zu bessuchen,

fuchen, und ber wird mein Freund fenn, fagte er, ber feinen Afer am beften baut, und die meifent wohlgezogenen Linder bem Staate schenkt.

tleberall berief er die Künftler und die Hambelsleute; er ermunterte sie, ihm anzuzeigen,
was Kunst und Natur an jedem Orte hervorbrächte, was beide mehrers hervorbringen founten, was
die Lage und die Eigenschaften jeder Segend für Waaren am leichtesten und wohlfeilsten zu zeugen
versprächen: und die Nittel, wodurch diese Früchte
des Fleisses, und der göttlichen Gute, verbessert und
vermehrt werden könnten. Alle Vorschläge wurden
ausgezeichnet, und mit Verschweigung der Angeder andrer Verständigen Anmerkungen über einen jeden eingeholt. Persien ist arm, sagte Usong, aber es
hat die Wurzeln zum Reichthum in sich selber.

Die Steuern schienen ibm die eilfertigste der h. Gina

Einrichtungen au feon , bie er gu machen batte. Er erinnerte fich ber Dachten, bie ben ben Osmannen im Gebrauche maren, und ber Bermaltung Die er in China gesehn batte. Er fand unter feinen Rathen einige, die zu ben Dachten rietben. Ein Meiner Staat , fagten fie , fam bie Rammerfachen vermalten , er fann bie Rechnungen burchfeben, und ben Unterschleif verbuten. Aber in einem unermeffenen Raifertbume, wie Berfien , ift feine Bachfamfeit des Kurften wereichend, zu bindern, das das Gold ber Unterthanen an ben Sanden gieriger Steuereinnehmer flebe : und wenn ber Beis fie nicht zu einer thatigen Besoraung ihrer Oflichten aufwett, fo entgicht ihre Saumseligfeit bem gurften die Salfte feiner Einfunfte. Durch Pachten fann der Raifer auf einmal die Ginnahme seines weiten Reiches übersebn , und auch ben Rlagen bes Unterthans portommen, wenn er bie Bache auf furze Beit, und die Straffe ber Abanderung auf alle Erweffungen legt.

unb

Mong hatte in Spina gelernt, daß der Kaiser ber Bater feines Boltes ift, umb sein herz fühlte biese Pflicht mit den lebhaftesten Wallungen. Nimmermehr, sagte er, werde ich das Borrecht aus meinen Handen lassen, meinem Bolte gutes zu thun-Wann die Heuschrefen eine Landschaft verwüsten, soll sie democh die Stenern bezahlen: wann der Landmann burch eine Seuche sein Aferrich versliert, soll er doch die Grundzinse seines Afers de Jahlen, vo er sichen weder pflügen nuch eendten fann? Der Pachter verdoppelt alle Austagen; er zählt auf alle nur mögliche Ungewisheit, und zieht jede nur wuhrscheinliche Gefahr von dem Pachtgelde ab, das er dem Fürsten erlegen soll: so verliert der Fürst,

In Perfien eilten, noch im vorigen Jahrhunderte, nach einer algemeinen Landplage, die Landleute an den Hof, und legten dem Kaifer die ledigen Aehren und die Heuschrefen vor, von denen ihre Aefer waren verwüftet worden. Sie erhalten allemal eine Nachlaffung.

S) 2

und dem Bolle preft er durch tausend Runfte so viel aus, daß er ben einer fürstlichen Pracht dassenige seinen Lusten aufopfern tann, wovon des Landmanns Kinder leben sollten. Usong hatte beh den Osmannen die Unbilligkeit der Pachter, und das Schmachten der Unterthanen, unter einem weisen und gutigen Gultan, mitleidig angesehn.

Der Kaiser entschloß sich, China und Indostan nachzuahmen, und seine Steuern von dem Afer zu beziehn. In Persien hatte man in den meisten Provinzen, sich sich der Regierung des weisen Nuschirwans, alle Felder des weiten Reiches in Büchern verzeichnet, und mit ihren Maassen ausgemarchet, weil die unentbehrlichen Wasserleitungen nach dem Maasse eines jeden Afers abgetheilt werden mußten. Usong erinnerte sich, daß in Indostan die alten Könige, die man wegen ihrer Gute vergöttert hat, anderthalb Fünstel von den Früchten des Feldes für ihren Antheil

theil genomen haben, und ben dieser Steuer fanden die Bolfer ihre gulbenen Zeiten. Persien kann minder tragen, sagte er, als die Reißselder am Ganges und Caweri \*: ein armeres Bolf bedarf Hulfe und Nacksicht, und die Bedürfnisse des Staates ersodern keine grössere Austage. Er belegte einen jeden Worgen fruchtbaren Landes jährlich mit einer halben Unge Silbers, die nicht völlig den zwölften Theil des Betrages der Erndte machte, und es blieb noch eine unermesliche Streke Landes übrig, die 'man als Krongüter verpachten, oder andere öffentliche Ausgaben darauf anweisen, oder endlich den Leidenden damit berspringen konnte.

Die Steuern in einem Reiche, fagte Ufong it feinen Rathen, muffen fo einfach fenn, bag fie von ben Stadtobrigfeiten bezogen werden konnen. Soe balb

Sin Fluß in Koromandel, mit welchem man die Reißfelder maffert.

bald fie, wie in Europa, vielfach und vermifelt and , fo erfobern fie eigene Bedienten , und fo entfeht ein Deer von Genern, die bas Bers ber Unterthanen verzehren, und die der Furft dennach ernahren muß. In Berfien foll ein jeber Landmann. nach dem Maaffe feiner Guter, das Gilber dem Stabt rathe der nachften Statt bezahlen : Diefer foll es dem Schaimeifter ber Proving zustellen, und alfo foll Die Abaabe, obne Abaua und obne Laft, bes Serrn sber bes Boltes , in ten Schat fommen. Da bie Muflage burch bas Magg ber Aefer unperanberlich Bestimmet ift, to ift tein Irrthum moglich, und die Bebandiaung bat teine Schwieriafeit. Ber ber mäßigen Auflage wird Verfien nicht vergrmen, und ber Raiser bennoch reich sevn \*.

Gebt

<sup>\*</sup> Nach einer mäßigen Berechnung belaufen fich biefe Einkunfte auf x,500,000 Mark Silbers.

Seht ein straffendes Ungewitter über eine Landschaft; schift die jürnende Gottheit Heere aus, ab les wachsende aufzuzehren; versagt der eiserne himsel der Erde seinen Regen und seine Wärme, so ift es dem Raiser ein leichtes, durch den Abgesandten die Klagen seines Bolkes zu erforschen, die Gröffe ihres Unglüts zu ermessen, und ihrem Untergange durch eine näterliche Schonung vorzusommen.

Neben dieser Austage soll keine andere senn. Frendich könnte der arbeitsame Fleiß der Kunftler etwas von seinem erworbenen entbebren; frenlich könnte der reiche Wechsler zur Rothdurft des Staates von seinem tleberslusse einen Pheif abgeben. Aber die Schäzung des Erworbenen wurde zu willtürlich, und die Billigkeit unmöglich senn. Ein Kunstber wurde abgeschrekt, seinen Berdieust zu vergröffern, wenn er die Frucht seines Fleises mit dem Kaiser theilen mußte, und nichts ist unerträglicher, als

Auffagen , die tein gesettes Maag haben , die die Gunft erleichtern , und der haf verdoppeln fann.

Der Landmann felbft foll mit der Bermehrunds feiner Erndten die Steuer zu vermehren nicht ge-halten fenn, der Gewinft foll fein Eigenthum bleiben : fo wie dem Nachläßigen zur Straffe hienen wird, daß er von dem durch feinen Fehler unfruchtbaren Afer eben fo viel Giber abzutragen hat.

Eine einzige Auflage behielt Mong neben ber Landsteuer ben, die Jolle beym Eintritte der Waaren in das Reich. Sie wurden aber auf das geringste Maaß beruntergesest. Des Raisers Absicht war nicht, Schäze von der Handelschaft zu erpressen; dieser Joll belehrte ihn aber von der Menge der ausgehenden und eingehenden Waaren. Usong machte durch denfelben die Wunden ausfündig, wodurch Persien seinen Lebensfast verlor, und wurde gewarnt,

The zu ftopfen. Er vernahm, mas für Waaren ins Reich famen, die man entbehren, oder die man durch persische Waaren ersezen konnte. Denn Usong hatte allzuviel Einsicht, daß er nicht die Nothwendigteit gefühlt hatte, die Waagschale ben der Handlung aufrecht zu halten. Kein Reich kann einigen Wohlstand hoffen, das einen mehrern Werth an Waaren von den Fremden jährlich annimmt, als es verschift.

Diefes mar ber erfte Entwurf bes Raifers in Abficht auf die Rammerfachen. Gein nachfter Blit gieng auf die Gerechtigkeit und auf die Policen.

Er hatte ju Benebig beutlich eingesehn , daß ein Gleichgewicht zwischen dem Kriegsftanbe und dem burgerlichen eine der ersten Sorgen eines weisen Fürsten ift. Dieser Frenstaat , der fast beständig Kriege führte, hatte dennoch von den Kriegsvöllerm niemals

niemals bie geringste Unruhe erlitten : da hingegen ju Rom so oft der Thron bald durch die Leibmache, und bald durch andre Legionen war umgestürzt worden, und Karthaga nach dem ersten Kriege mehr Gefahr von seinen eigenen Heeren, als von den sie genden Romern erlitten batte.

Benedig mablte allemal fremde Feldberren, bie feinen Anhang und keine Berbindungen im Lande hatten, und die es nur für gewisse Jahre annahm, wohl belohnte, und streng bestrafte. Ane Statthalterschaften, die vällige Regierung, die Gerechtigkeit, die Policep, die Steuerkammer, die Obrigkeiten, kunden niemals unter den Kriegs-leuten: so blieb das ganze Bolf unabhangend, und ein genugsames Gleichgewicht gegen den Shegeiz oder die Gewalt der Kriegsmacht war erhalten.

Ju Rom war die Lriegsmacht alles. Wann ber der Nath zuweilen den Geist der Frepheit fühlte, und sich seiner alten Grösse erinnerte, so unterbrütte das Schwerdt der Leibwache gleich die aus fleigende Wallung. Wenige Kriegsleute fürzten den edlen Galba vom Throne, und sezten auf denselben den gefälligen Gefährten der Wollüsse des verabscheuten Nero. Der Nath und das Wolf war entwasnet und ohne Kräste. Eine zahlreiche Leibwache in einem sesten Lager war für die Hauptstadt ein Joch, das sie abzuwersen nicht vermögend war.

Midng fab es als einen Fehler an, ber ber Osmannen Reich jerftoren wurde, daß die Statthalter der Provinzen zugleich die Feldberren und die Hampter des Kriegsvolles waren. Hier blieb gar tein Bleichgewicht, und das Bolf schmachtete in der Sclaveren. Der Statthalter war dem Throne um desto gefährlicher, je barter die Artheile morgenlandischer Fürsten sind. Ein bewasneter Statthalter hat ben der Aussehnung wider den Sultan nichts mehr mehr au befarchten, ale von ber leifen Berleumbung eines ichwargen Beschnittenen : ber giftige Sauch. bes legten ift eben fo toblich , als bas Unglut ben einem Aufftande. Ben feiner Aufruhr findet der Bafcha nichts bas ihm widerfteben fann, er opfert das Bolf ber Kriegsmacht auf, und herrscht burch. biefelbe ohne Auflicht und unumschranft. Go lang ein Bajagib, ein Morad an ber Gvige feiner heere Reht, felber befiehlt, felber ficht, und ben Glans Des Shrones durch eigene Borguge verherrlicht, fo lang bat bas Reich ber Osmannen nichts ju beforgen. Aber alle Raiferftamme in China, fagte ber fluge Buborer Liewangs , fiengen ben Belden an ; . und giengen unter Schwelgern jugrunde. Die Bolfufte des Sarems, die berauschenden Bergnügungen ber Sinne, werden die Gultane nicht verschonen, ihr Reich wird fich zergliedern, und jeder Vafcha felbft ein Gultan werden.

Diefen Mangel ber morgenländischen Regierungen suchte Usong aufs forgfältigfte zu verhuten. Er trenntrennte von der Kriegsmacht alle Verwaltung der Schaje, der Gerechtigkeit, und der Policep. Die Bewasneten hatten am Statthalter der Provinz, am Oberrichter, am Schazmeister, und am wirf-samsten an dem Abgesandten des Raisers wachsame Aufseher, die die ersten aufsteigenden Gedanken zu einer Aussehnung verrathen wurden. Usong vermied auch grosse Feldherren in den Provinzen zu behalten; er ließ sie am Hofe und um sich leben: und die Kriegsmacht blieb unter vielen Obersten zertheilt. Er wollte auch Cohorten haben, und keine Legionen, Die Wirfung des Wisvergnügens eines so grossen Haussens ist zu groß und zu gefährlich.

Bur Policen ließ er' fich burch ben Abgefandten im Anfang in jedem Dorfe ein haupt , in jeder Stadt zu den unmittelbaren Anfialten und berfelben Ausführung einen Begewältigten, mit einigen Bepfizern zu den minder eilfertigen Geschäften vorschlagen. In den groffen Städten war ein Daroga , in ben

ben fleinern ein Ralentar, felbft in jebem Dorfe ein Meltefter. Diefe Dbrigfeiten funben unter bemt Stattbalter, ber mehrentbeils aus ihrem Mittel, und unter benienigen genommen wurde, die in den untern Stellen Rabiafeit und Quaend bewiefen batten. Ufong wollte, bag alle Bablen nach Sof famen : er bearif , bag bie Laft fur ben Raifer eines fo weiten Reiches ju groß fenn wurde, alles felber ju überfebn, und überließ bem Statthalter und bem Abgesandten burchgebends bie untern Bablen. Aber bennoch glaubte er, es ware mitlicher , bag beibe biefe Porgefeste ben einem jeben Falle erwarten mochten, der Raiser wurde bie eingeschiften Grunde erforichen , und ibre Standhaftigfeit einseben wollen. Ufong that es auch febr oft, Sald bey diefer und bald bey jener Proving, ober . er abergab die Brufung feinen Bertrauten; und niemals wurde es ficher gewesen fenn, ihn betrugen ju wollens: benn in diesem Zalle war er unversähnlich.

Eben:

Sten diese Obrigteiten hatten die Einnahme ber Steuern, und Mong wies ihnen, nach ihrem Stande, allemal zureichende Besoldungen an, die fer von der Versuchung befresten, in untechtmäßigen Mitteln thre Unterhaltung zu suchen; hingegen Bes er ihnen nicht die allergeringste Möglichkeit zu andern Ginfunften.

Die Gerechtigfeit hatte nunmehr ihre eigene Richter. Alles war in Persien willfürlich, und fein Geses gewesen, als die Gewalt. Usong ließ die Gesese des weisen Nuschirwans sammlen, er besahl zu ergänzen, wo die veränderten Zeiten nothwendig eine Abänderung ersoderten, und jedem Gerichtshose eine Abschrift zu geben, nach welcher die Richter urtheilen mußten. Er hielt in allen Hauptstädten der Provinzen einen Gerichtshof, wozu er niemals die Obrigkeiten wählte; der Richter einziges Geschäfte sollte die Gerechtigkeit sepn. Gie wurden ansehnlich

befoldet, und vom Raifer selbst geehrt. Die Mehrbeit ber Stimmen gab en Ausschlag, und der weiseste, den man aussinden konnte, hatte den Borsiz und die Leitung. Geringe Sachen blieben bev diesem Gerichte, gröffere kamen an das kaiserliche Diwan, und vor die Oberrichter des Hofes, bev denen sehr oft, und an ungewissen Lagen, der Raiser selber auf dem Lhrone saß, und die Gründe der Rlagenden anhörte.

Er feste auf die ben den Morgenlandern so gewöhnliche Annehmung der Geschenke nicht den Sod,
denn Usong schonte des Blutes der Unterthanen, wie
seines eigenen, aber die Entsezung und die Ehrlofigkeit; er hielt auf diesem Geseze mit unerbittlicher
Strenge. Er verbot auch ihm selbst einiges Geschenk
zu bringen, das von einigem Werth ware: benn sobald der Kaiser Geschenke annimmt, wird der Grosse
gedoppelt vom Bolke sie erpressen.

Alle Jabre giengen die Abgefandten burch die Provingen. Gie lieffen fich die Bucher aufichlagen, worinn die Grunde der Urtbeile verwahrt lagen 2 fie untersuchten einen Sheil ber Spruche, und mann fie Urfache fanden, ber Richter Schluffe ju misbilligen, fo murben biefelben gemarnet, ben wiederholten Reb-Iern aber vor ben Raifer gefobert, die Sache von ben oberften Richtern , auch mobl vom Raifer felbit, . untersucht, und ben iwiederholten und schweren Kallen der Richter entlaffen , baben aber bem Reiche befannt gemacht, worinn er fich vergangen hatte. Das gange Bolf hat einen angebohrnen Anspruch auf die Gerechtigfeit bes herrschers : bas gange Bolt, fagte Mona, muß belehret werden, bag ich mich befrebe , bas Unrecht von ibm abzuhalten. Auch bie Unwiffenbeit ift ein Lafter , wann fie unterdruft.

Perfien erinnerte fich an die Lage ber erften Rabfer; fie find, fagte bas Bolf, wieber erneuert.

Saufend Jahre lang hat feit bem Nuschirwan \* die Gerechtigkeit bas Reich verlassen, aber Ufong hat fie vom himmel wieder ju uns gebracht.

Das Kriegswesen bekummerte den Raiser. Er tonnte sich selber nicht verbergen, daß eine stehende Kriegsmacht einen Sheil der Nation dem Pfluge entzieht, sie vom Shestande abruft, und in Pflichten verweiset, die nur ihre Zeiten haben: da hingegent eben diese besondern Pflichten des Kriegsmanns die beständigen Pflichten eines nüglichen Bürgers verhindern. Der grosse Auswand, den der Kriegsstaat erfodert, macht schwere Steuern unvermeidlich, und ist die harteste Last für die Unterthanen.

Und dennoch fand Ufong , Perfien tonnte fich obne

\* Ift ber groffe Cosroes ber Griechen , ber Heberminder des Juftinians , beffen Siege aber bie Perfer minder verehren,als feine Gerechtigfeit.

obne eine folde Priegsmacht nicht erbalten. Die Osmannen maren noch in den entfernten Abendlandern beschäftigt; aber es war leicht abzusebn , das bas taalich schwindende Bofang in wenigen Jahren fallen murbe. Schon blieb bem Erben bes Conftantins jenseits ber Mauern feiner hauptfladt nichts mehr eigenes , ein Rabi hatte felbft neben feinem Shrone feinen Richterftuhl aufgerichtet. Wann nun Die Osmannen bas ichon entwafnete Bpfang murben bezwingen baben, fo fab Ufonas Borficht leicht ein, bag ber Chraeis diefer Gieger ihre Maffen gegen Morgen lenken murbe : er fannte alles, mas biefe Keinde fürchterlich machte, und Persien founte ibnen nicht ohne eine Rriegesmacht wiberfieben, Die beständig in den Baffen geubet mare. Diefes heer mußte mit Sugvolf und mit Feuergewehr verfeben fenn, wenn es ben Jenjitscheri die Stirne bieten follte. Diefe Baffen waren aber den Perfern faft unbefannt, und im Bugvolfe ju bienen bezeigten fie einen algemeinen Wiberwillen.

und in beftändiger Hebung der Waffen. Sie bebetten die westliche Granze von Persien, mit dem kartesten aller Walle, der standhaften Brust eines streitbaren Polfes. Usong erfreute sich, daß durch erträgliche Gutthaten, um einen geringen Gold, und noch mehr durch die Hofnung der Beförderung, er eine Macht erward, wodurch Persien sein Destes Blut ersparen konnte.

Georgien ftand noch nicht unter Perfien. Die Gewisheit des Goldes, die schmeichelnde Stre unter dem größen Fürsten von Afien zu dienen, die unfehlbare Belohnung geleisteter Dienste, bewogen die Georgier, bauffig aus ihren Bergen zu kommen zund Usong brachte aus ihnen eine Neuteren zusammen, die in ganz Afien die beste war, und welcher er Kandahar anvertraute.

In Abgraffan befestigte er einige Bergichibffer, wobin

mobin bas Landpolf feine Buflucht nabm , und ben einem ploilichen Ginfalle ber Usbefen feine Rinber und feine befte Saabe in Gicherbeit bringen fonnte. Er perlegte an die Grange die perfifche Reuteren Die mit ben ebelften Vferben, und mit Gabeln nom Scharfeften Stable verfehn , unter einem jebe Zugend frepgebig belohnenden Rurften , den gefürchteten 116beten überlegen murde. Ufong ließ auf den Bergen. in gemiffen Entfernungen , Goliftoffe aufrichten , moben eine Bacht mobnte. Ben einem Einfalle ber Auchtigen Cataren wurde der holzstoß angezündet, und bas gange Land mar in einer Stunde von ber Gefabr gewarnt. Die Verfer fammelten fich in ange wiesenen Blagen , und giengen auf ben Reind los, beffen Stellung ber erfte auffteigenbe Rauch verrietb. Die Usbefen , ben benen fein Erieb jur Ehre bie Kurcht des Lodes verminderte, verloren aar balb Die Luft , ben Sabeln ber Verfer fich blogzugeben , und lieffen von ihren Streiffereven ab.

Die Kriegsvölfer aufzumuntern, versammelte fie Ufong ben feinen jahrlichen Reifen: er ließ fie unter feinen Augen allerlen Kriegsübungen vornehmen, ziehen, schlagen, belagern: er gab Preise für die gemeinen, theilte Lurbane, Palmenzweige, Kranze und rühmliche Schaumunzen aus: er beförderte die Befehlshaber, er erhob die Berdienten zu den höchsten Stuffen der Ehre, und alles dieses konnte er mit einer sichern Wahl thun, weil er eines jeden Vorzüge selber beobachtet hatte.

Aber Usong hatte größere Absichten. Er wollte Die Sicherheit feines Reiches nicht den Fremden anvertrauen, beren Spracis sich die Ohnmacht der unseübten Perser hatte zu Nuz machen können. Er suchte alle Perser zu Soldaten ihres Vaterlandes zu bilden. Er befahl, daß in den Zeiten, wo der Merbau nicht eine beständige Arbeit erfoderte, alle acht Lage, am Lage der Ruh, der dritte Cheil der

Erwachsenen fich mit ben Baffen versammeln, fich in benfelben üben, und allen den Anftalten fich unterwerfen follten , modurch bie Rriegszucht ftreitbare Manner erschafft. Folglich murde bie gange Nation, shne einen fühlbaren Berluft der nothigen Zeit, in bem Sebrauche ber Baffen unterrichtet. Gie erhielten ihre eigenen hauptleute und Befehlshaber, aus ber Babl ber Sieger , die unterm Ufong Perfien befreget hatten. Ihnen maren , wie ben ordentlich befolbeten , Preife und Chrenzeichen gur Aufmunte. rung ausgefest. Der Raifer erfchien auch ben ihren Hebungen, und zeigte ihnen eben die Buneigung. Bon der ungablbaren Menge Perfer, die die Baffen gu tragen fåhig maren, murbe ber hundertfte Mann genomen, und aus biefem Ausschuffe ber fertigften und ftartften Manner entflund ein jablreiches Seer \*, bas in bie Ståbte.

\* Schach Abbas konnte fechszigtaufend Mann ben fremden Botschaftern auf einmal zeigen , davor keiner ein eigentlicher Soldat war. Della Valla

Städte verlegt , in Friedenszeiten Dienfte that. Alle drey Jahre wurden alle diesenigen , die es vorlangten , entlassen , und andere an ihre Stelle ausgehoben. Diesenigen aber , die sich hervorthaten , wurden in die Leibwache aufgenommen , wohl befoldet , und zu höhern Stellen befördert. Alle Perfer erhielten durch diese Anstalt eine Geschillichkeit in den Bassen , die in Kriegeszeiten sehr bald zu einer völligen Fertigseit erhöhet werden konnte; das Gemuth selbst erhob sich durch das Pertrauen , das der Laiser seinem Kriegsvolke zeigte , sie sahen sich nicht mehr als Knechte harter Herren , sondern als Beschüser des Baterlandes , als Persiens Krieser an.

Unermudet in der Arbeit , allzeit munter und frob feinem groffen Berufe genug zu thun , fubr Mong fort , täglich die Einrichtung feines Reiches qu perbeffern , da Riva pon Penedig wiederfam ,

und

und eine gablreiche Gefellschaft samt vielem Feuergewehre mit fich brachte.

Dieser Diener bes groffen Usongs hatte besteben Briefe an ben Herzog und an die Herrschaft zu Benedig abgegeben. Der Kaiser that dem Freykaate seine Erhebung zu wissen; er bezeigte ein verbindliches Angedenken wegen der mit verschiedenen Edeln gepstogener Freundschaft: er trug dem Rathe sein Bundnis an, und ließ merken, daß die Osmannen für Benedig, und für Persien, gleich gesährlich wären: er ersuchte um die Erlaubnis einen Borrath an Gewehren aus Brescia, und einige Künstler, mitzunehmen, die Feuergewehre für den Kaiser versertigen sollten.

Benedig fant feinen Vortheil mit bem Bortheil von Perfien verbunden : ein ehrerbietiges Antwortschreiben versprach dem! Kaiser eine Bottschaft , die naber

4.

naber mit ihm über bas gemeine Befte beiber Stacten fich besprechen sollte , und die Waffen und Waffenschmiebe wurden dem Riva vergonnt mitzunebmen.

Der, eben wie Benedig, gegen die Osmannen eifersuchtige Goldan von Egypten ofnete ben Go-fanden willig die sprischen Safen, und der erfreute Mong vertheilte die Wassen unter seine verschiedenen Leidwachen; die Runftler aber wurden in eigenen Gebäuden, mit Stahl und Eisen, und mit allem zu ihren Arbeiten erfoderten Zubehore versehen, wa sie beständig sich mit Versertigung bes Feuergewehres, und mit dem giessen der größern metallenen Rohren beschäftigten, die schon damals gebraucht wurden, das Schiffal der Schlachten zu entscheiden, und die Mauern der festesen Städte niederzuwerfen.

nnter

Unter den Briefen aus Westen war auch ein Brief des Zeno, der in der Zwischenzeit in dem Rathe der Republik seinen Siz genommen hatte. Er bezeugte dem ehmaligen Fürsten von Kokonor seine aufrichtige Freude, und ließ verspüren, er hofte das Vergnügen, seinen ehmaligen Freund wieder zu sehen.

Aber eine wichtigere Zeitung verdoppelte Ufongs Glutseligteit. Puldan, ein Nowian aus feinem eigenen Stamme, brachte auf einem flüchtigen Pferbe dem Kaiser Briefe vom unermüdeten Schewin. Dieser Freund feines herrn hatte sich über Atschin nach Quangtschen begeben, wo er ben dem Raufmann abtrat, der ehmals auf Liewangs Veranstaltung dem edeln Usong die Nothwendigkeiten zum Einschiffen verschafft hatte: er fand ihn benm Leben, und vernahm, daß der Zongtin von Schensi noch int

Burft vom Geblute ben ben Lichengiben.



feiner Burbe ftunde, da das algemeine Berlangen der Lanbschaft ben dem Kaiser diese Gnade ausgewürft hatte. Scherin sezte seine Reise nach Singan fort, und hörte mit groffem Vergnügen, dre Lochter des Zongtu sepe noch unvermählt. Verschiedene ansehnliche Frever hatten sich um diese Bierde ihres Hauses bemüht, sie hatten ganze Schäge für ihren Besiz angeboten: aus Ursachen aber, die man nicht absehen konnte, hatte man alle Anträge abgelehnt.

Scherin war im Pallaste bes Zongtu so befannt, daß er bold zu einem Verhore gelangte. Er übergab dem ehrwürdigen Herrn mit der gebührenden Schreiben. Usong, Kaiser in Persien, dem würdigen Liewang. Eines weisen Nuthmassungen sind Beisfagungen. Usong beherrscht eines der größen Reiche der Belt. Aber er wird erst alsdann sich glütlich schäzen, wann er seinen Ehron mit der tugendhaften Liosua theilen kann.

Scherin übergab zugleich die Geschenke des Raisfers, die das Maaß seiner Hochachtung ausdruften. Unter benfelben waren verschiedene Bucher der Abendsländer über die Geseze, und die Geschichte ihrer Reische. Scherin, der an der guten Auferziehung seines Fürsten Sheil gehabt hatte, war der Uebersezer dieser Werke, die für den weisen Liewang ein neuer und unerwarteter Schaz waren, und die er weit über alle Perlen von Bahrein schätte, weil sie die Früchte der Weisheit entlegener Wolfer waren, die man in China für Barbaren hielt.

Die Bebachtsamfeit, die in China herrschet, erlaubte dem Freunde Usdings nicht, ein schleunige Antwort zu höffen. Er verreisete, dieweil sich Liewang Zeit zum Bebenken nahm, zu den Mongalen zer eilte zum alten Simurtasch, dem, und der Fürstin, er die froliche Nachricht der Erhaltung und der Stehnten Pedung Usongs brachte, und die für seine Eltern vom

Dennoch trug Liewang diese Bermählung fester Lochter, als eine Entschliessung vor, die er einzig von ihr erwartete. Ich weiß, sagte er, daß deine Hand zu vergeben das Recht eines Waters iste aber das Herz ist dein: ich liebe dich viel zu zärtstich, dich dahin zu geben, wohin dein Herz nicht mitgeht.

Der Songtu hatte in der Ehat seine Kedenken. Der Stamm Iwen, wovon Usong eines der Hauptet war, konnte von den Ming nicht anders als wie ein feindliches Haus angesehen werden. Und öbnobl in Shina alles, was das Frauenzimmer betrift, in dem Umfange der innern Wohnungen bleibt, und niemals ins Gespräche det Leute kömtz, so konnte doch Liewang nicht hossen, das eine See, die den Mongasen ein so algemeines Aussehen gemacht hatte, den Hosse verschwiegen bleiben wurde.

Die Fürstin errothete über ben Antrag ibres thrwurdigen Baters, sie schling die Augen sittsam nieber, fniete und sprach: Einen Zweig von Iwen in seine haus aufzunehmen, tonnte meinen gnadigen herrn in Gefahr sezen. Man vernehme ben Willen des Kaisers.

Swen Jong war ein löblicher gurft, obwohl schon bamals die Krantheiten ansiengen , die endlich den Stamm der Ming jum Berderben führten. Er antwortete: der Sohn der Iwen ift ju äusserst nach Abend entfernt , was kann er dem Reiche schaden? Liewang ist herr über die hand der Jurstin: so hieß sie der Ruiser , weil sie aus seinem hause abstammte.

Liewang hatte nun fein Bedenken mehr: bennt obwohl er mit feiner Cochter das ganze Vergnügen feines Lebens hingab, und ob er wohl ein rinfames

Miten

Alter vorsah, wenn er die liebenswurdige Schmeichlerin wurde verlohren haben, so war er zu weise zu
verlangen, daß das Vergnügen der wenigen Jahre
eines sterbenden Greises gegen das Glut einer blühenden Tochter vorwägen sollte. Liosua versprach
ihrem Vater ohne Widerstand allen Gehorsam, und
der Zongtu ließ den Scherin vor sich ruffen. Hier
ist die Antwort an den Beherrscher von Persien.
Mein Kind wurde China wegen eines Thrones nicht
verlassen, aber sie folget dem Reize der Tugend;
denn es war dem Zongtu nicht unbekannt geblieben,
daß Usong mit aller Weisheit der ersten Kaiser das
Reich des Eprus verwaltete.

Die Fürstin bereitete sich festlich, nach den gefesten Sitten des Landes jum Abzuge: sie machte aber nicht nur blosse Anstalten jum Schmufe und zu der Pracht, mit welcher eine faiserliche Braut erscheinen sollte. Sie hatte sich vom Scherin belehren lehren laffen, mas für Kunfte in China blübeten, bie Perfien noch nicht kannte, und fie nahm fich vor, einen wurdigern Brautschaf mitzubringen, ale Perlen und Aubinen.

Scherin legtenunmehr die Geschenke des Kaisers ju ihren Fussen: Alle prächtige Steine, aller fürstliche Schmut, und die Seltenheiten, die durch so viele Siege in Usongs Hände gefallen waren, wurden vor der Fürstin ausgeschüttet. Aber was der järtlichen Liosua schäharer als alle Diamanten war, las sie aus des Kaisers Schreiben. Das Glüt, sagte er, hat den Usong auf den Ehron geführt, aber was ist ein Ehron, wenn ihm die Lugend ihre Liebe versagte? Nein, sprach die nunmehr fremmuthig gewordene Schöne, nein Liosua hat in dem edeln Usong die Morgenröthe der Lugend geliebt: was muß sie sublen, da der Glanz seiner Verdienke von seiner völligen Höhe die Welt durchstrahlt.

Der Cag fam, der bennoch peinliche Cag, da Liosua von ihrem grauen Bater den lezten Abschied nehmen sollte. Segne doch, gnädiger Herr, dein Kind, sagte sie, auf den Knien, und in Thränen schwimmend. D wie fühle ich, daß alles Gluf der Welt unvollsommen ist! Liebe mich, liebe mich immer, ewig werde ich deine liebende, deine zärtliche Cochter seyn. Liewang mußte sast mit Sewalt sie aus seinen Armen reissen lassen, und alle Würde der Weisheit konnte seine Spränen nicht unterdrüfen.

Sie verreifete mit ihrem Sefolge, und mit dem vertrauten Scherin, der durch ihre Frauen ihr taufend eble Thaten ihres Gemahls erzählte, die der Wehmuth nicht zulieffen, sie einzig zu beschäftigen. Sie traf am See Ofarich die Nowiane, und die Begleitung an, die mit ihr nach Persien geben sollte. Die Sitten ihres Vaterlandes erlaubten ihr nicht,

sich feben zu laffen, aber taufend Freudentone erschallten mit aller ber Wildheit ber ungezierten Natur täglich um ihren Palantin, den ihre neuen Unterthanen frolofend umgaben: und sie war nabe an den Gränzen von Landahar, als Puldan sie verließ, und die frohe Botschaft dem Laifer brachtes

Dem ebeln Ufong wallte bas herz vor Freuden ben dem Anbringen bes Nowians: er umarmte ibn, und versicherte ihn von seiner unveränderlichen Freundschaft. Nunmehr, sagte er zu seinem Freunde, dem Bichuneid, nunmehr bin ich für meine Bemühung besohnt. Freudig will ich dem Bohlseyn des Reiches die Lage aufopfern, da mich alle Abend die Gesellschaft der weisesten, der tugends haftesten Schönen erwartet, die nicht zu einer blossen Bublichaft erniedriget ist, und deren aufgeheiterter Geist meine ermüdeten Sinnen mit Geafprächen ermuntern wird, worium die Anmuth. fich mit den Borzügen des Geistes vereiniget.

Er ließ feinen Perfern durch feine Abgesandten wissen, der Kaiser fordere von ihnen bev feiner Vermählung feine Steuer, und feinen Auswand. Seine Semablin seve zu edel gesinnet, als daß sie Feperlichkeiten verlangen sollte, woben sein Bolk auch nur die Mittel zu seinem eigenen Vergnügen zusezte. Aber er wurde es als ein Zeichen der Liebe der Perser ansehen, wenn sie mit Blumen, mit Sefängen, mit Länzen, und mit den Zeichen einer ungefünstelten Freude ihre kunftige Kaiserin empstengen.

Die Perfer ergriffen mit Freuden die Gelegenbeit, an den Tag ju legen, wie feurig sie ihren Kaiser verehrten. Sobald Liosua die persische Granze betreten hatte, reisete sie durch eine ununterbeschene Reihe von grünen Lustbögen, von belendren Magen, und von blühenden Baumen, durch eine triumphsingende Menge frolicher Landleute hin.

Die

Die dbeften Berge waren mit bem Zulausse ihrer Unterthanen bevolkert, die ihr den Ruhm ihres Gemahls zurieffen. Die schönsten Sochter ber landlichen Odrfer traten in glanzende Reihen auf beiden Seiten ihres Palankins, und bestreuten sie mit Blumen. Die leutselige Fürstin rief oft die artigsten zu sich, ließ sich seben, und theilte ihnen chinesische Seschenke aus.

Der Kaiser war im Feuer seiner Jahre, sein Herz eilte seiner Geliebten entgegen; aber er wollte den Sitten ihres Vaterlandes nicht zu nahe treten, die keiner Braut zulassen, ihrem Brautigam sich zu zeigen, eh sie getraut ift. Sie kam endlich, die erwartete Schöne, und der Seder von Persien verband das eble Paar, dieweil Schiras mit unaufhörlichem Freudenzurusse erschallte. Die sittsame Lissua hob nunmehr den Schleper auf, und zeigte dem Usong die Jüge der Anmuth, auf denen die Lugend und

Die Liebe zugleich herrschten. Sie war in ihrer Bluthe, China hatte nichts schöneres gezeugt: aber die edle Seele, die alle ihre Reize belebte, erhob sie über alle Bergleichung. Sie wollte vor dem Kaiser auf die Anie fallen; er umarmte sie aber aufs zärtlichste. Sen willsommen, sagte er, edelste der Gaben des frengebigen himmels, herrsche ewig über Persien, und über das Herz beines Usongs.

Der Kaifer batte Schiras zum Wohnplaje seiner Gemahlin ausersehen. Die milbe Luft, die sichonen Bache vom reinsten Wasser, die in den Rosen blübende, und in den edelsten Trauben kruchtbare Natur, die lachenden Garten, der Uesterstügt des vortrestichsten Obstes, die töniglichen Granatbäume, die guldenen Aepfet, machten diese Stadt zur angenehmsten in Persien. Usong hatte sie mit starten Mauern wider den Anfall der Feinde sicher gesett. Liosua dachte

nun-

nunmehr an die Erfüllung ihres Entwurfes. Sie sorgte, daß an durren Orten, wo kleine Kiesel kein Gras spriessen liessen, Maulbeerbaume kin geraden Beilen ausgesäet wurden, die man unter der Zucht der Schere behielt, und woben erfahrne Chineser die Perser lehren sollten, den Seidenwurm ohne Pflege sich ausheken, sich füttern, und sich einspinnen zu lassen. Sie machte sich ein Vergnügen, die Ansängerinnen selber in dem Seidenbaue zu unterrichten, und arbeitete ihnen vor. So hatte die Semablin des vergötterten Johi gelebt.

Sie lieft sich zuweilen austragen, dieweil ihre Bebienten das Bolf abhielten, wie es die Sitten erfoderten. Sie sah eine grasichte Fläche ab, wo-hin man aus dem Corremderrhe \* reichliches Wasser ableiten konnte; hier befahl sie Häuser für die Spinner, Bleicher, Weber und Mahler der feinsten baum-

bem Fluffe ber durch Schiras lauft.

haumwollenen Lucher, ju bauen, eines Zeuges,, ten Koromandel an alle Morgenländer sonft verkaufte.

Sie fand durch die Erfahrnen, die sie mitge. bracht hatte, die zwen notbigen Erdarten aus, das von die eine zu Glas wurde, wenn die andere das. Berglasen nicht hinderte: die nothigen Defen wurden gebaut, und ob man wohl die Bollsommenheit der chinesischen Waare nicht erreichte, so erwuchs doch hieraus ein Arbeitshaus, wo man Geschiere versertigte, die selbst auf der kaiserliche Lasel an die Stelle des Goldes und des Silbers gebraucht wurden.

Die leutselige Furftin erfundigte fich nach allem ben Glenben, die feine Sulfe hatten : fie schifte ben blinben, ben bettlägrichten, ben schwachen und mit Rindern beladenen Witmen, wochentliche Geschenfe. Sie erforschete unter ben Landsleuten den fleißigften Afermann, die forgfältigste Mutter, und ihre Frengebigfeit suchte den demutbigen Berdienst in seinen Hutten auf. Gie that das gute ohne Gerausche, ohne den Dank zu erwarten.

Die Gemahlinnen, und die Löchter der Groffen, benen ihr Stand einen Zutritt zu der Kaiferin öfnete, lernten von ihr die Lugend über alles schäzen. Sie erhob vor ihnen das Glüt eines Gewissens, das kein Laster beunruhigte; die Würde einer Gemahlin, deren einziger Zwef das Vergnügen ihres Satten wäre; die Süßigkeit der Eintracht in den Familien; das kleine in der Pracht und im Schmuke, der den Pobel verblendet, und fast allemal ein Zeichen ist, das die Zierde des Gemüthes verabsaumet wird. Liosua war die liebreichste Lehrerin der Lugend, die Anmuth ihres Vortrages machte ihre Lehren reizend, und ihr Bepspiel leicht.

Läglich erfand sie neue unschuldige Erlustigunden für den Usong, wann er von den Sorgen bes Reiches ermüdet in ihren Armen Rube suchte. Sie wiederholte ihm, was sie neues, was sie ehrwürdiges in ihren Buchern gelesen hatte; sie ließ durch ihre Frauen Schauspiele vorstellen, worinn die Beoppiele der erdabensten Lugenden rührend erneuert wurden; sie sammelte Seltenheiten, daran Usong ein Bergnügen empfand, Werfe der Natur, der Kunste, und des Wijes. Selbst der Unterscheid zwischen dem sanften Gemüthe der Fürstin, und dem Feuer des Gemadls, und die Fremdheit der Liosua in den abendländischen Gebräuchen, gaben den Unterredungen des erhabenen Paares Neuigkeit und Leben.

Sie trug schon die hofnung von Perfien unter bem herzen, da Zeno, der Freund Usongs, als Botschafter von Benedig anlangte. Er nahm noch mehrz als ein Berehrer der Berdienste des neuen Raisers, Raifers, als wie der Gesandte eines freundschaftsichen Staates, einen wahren Antbeil an det Erhöhung des edeln Lichenziden. Er brachte dem Raiser verschiedene Geschecke, worunter diesem Herrn die nenen Bacher am besten gestellen, die bine Feder und mit einer Kunst gedruft waren, die Liosua der Chinesischen noch vorzog, weil eben die Suchstaden tausendmal dienen konnten, da in China die geschnittene Lafel zu keiner neuen Zussammensezung tuchtig ist.

Beno brachte auch neue und bequemere Ersindungen, des Feuergewehres Gebranch zu beschleunisgea, und gröberes Geschütz, das zwar kleinere Rusgeln schoff, aber geschwinder im abschieffen war. Er hatte aus dem unerschöpstichen Europa das neueste mitgenomen, was zur Bequemlichkeit des Lebens, und zur Pracht eines Hofes dienen konnte.

Er ertheilte dem Raiser die Nachricht von dem Waffenstillstande, den die Nepublik mit dem weisen Morad geschlossen hatte. Denn so wenig Benedig sich über die Guisse der Osmannen erfreute, so konnte man dennoch diesem Sultane die Verehrung nicht versagen, die die Belohnung wahrer Lugend ist, und zum Feinde war er so fürchterlich, als zuverläßig seine Freundschaft war.

Wenedig ließ hierben dennoch bem Kaifer bie algemeine Gefahr vorstellen, die Europa und Afien von die sem siegerichen Hause drobte. Morad hatte nun schon Ehracien und Macedonien bezwungen, und den Sigseines Reiches nach Strene' \* verlegt, das dem zitternden Constantinopel aus der Nahe drobete. Byjang war ohne Krafte und ohne Hulfe. Europa

<sup>\*</sup> Abrianopel.

ropa war unter eine Menge von Kurften gertheilt ; um die geringften Bortbeile batten fie unaufborliche Rebben mit einander, die furge und unfichere Bertraae mehr einschlaferten als endiaten. Rein Rurft batte burch feine Thaten , ober nur durch feine Bemubungen Ebaten zu verrichten, Die Sofnung ermeft , daß er die algemeine Frenheit mider die drobenden Osmannen zu ichuten vermochte. Cafriot und hunniades waren mehr unerschrofene Arenbeuter, als Monarchen : mit ihrem Lobe verlobr Morad alles, was ihn einschränken fonnte. Benedig war machfam und gewafnet, feine Seemacht war ben Osmannen noch überlegen, aber ju ganbe mar es viel au ichwach , ben jablreichen Seeren acübter Erieasvölfer zu widerftebn.

Roch war fonft bes Rathes berrichenber Grundfag, alle Gefahren lieber ju übernehmen, als etwas einzugehn, bas die Ehre ber Republif schmalerte.

Die

Die Gefahr, sagten die Seln, wird durch eins Niederträchtigkeit nicht abgewandt, sie verdoppelt sich durch den Ruth des Feindes, den sie vermehrt, und durch die Verachtung, die sie ben den Nachbarn erweft. Spjanz hatte es erfahren, jeder schimpsliche Feieden hatte es geschwächt, und es war, ohne Schlachten zu verlieren, zu nichts geworden. Sin Feldzug, den der Sultan unternehmen wurde, mußte der lezte sepn.

Die Perrschaft bat den mathtigen Uson zu betrachten, wie nah ihm selbst die Gefahr ware. Sie
warnte ihn ehrerbietig, als den einzigen Beschüger
des Gleichgewichtes der Welt, im Frieden seine
Kräfte zu vermehren, um zu dem Kriege gerüstet
zu sen, den Persien nicht lang vermeiden wurde.
Sie trug dem Kaiser ihre Freundschaft, und alles an,
was sie zu seiner Bersänkung beptragen könnte.

Mong war über blefen Bortrag aufmertfam; ben wurdigen Morad anzugreiffen, fo lang Berfien feine Beleidigung von ihm erlitten batte, mar miber die Liebe gur Gerechtigfeit, die alle Eriebe bes Raisers beberrichte. Er fab fich auch noch nicht geruftet. Seine Perfer wollten fich jum Gebranche ber Reuerrobre nicht gewöhnen; fie verabscheuten su Ruß zu bienen, nicht weil fie die Gefahr furchte ten , sondern weil die Dube in den beiffen Simmelsftrichen bas arofte Hebel ift , bas die Morgenlander icheuen. Raum batte Ufong einige wenige Rurden und Berfer gewonnen , die unter feiner eigenen Aufficht in eine Gefellschaft getreten maren beren Geschäft und Beluftigung die Uebung mit bem Keuergewehr mar.

Den Duth ließ ber muntere Ufong niemals finken; mit unabläßigem Bestreben wird die hinbernis endlich überwunden, die die erften Anfalle La nicht nicht bezwingen können. Ein Bach bat einen Fetfen , sagte er zu seinen Persern , ihm den Durchgang zu gonnen. Stillschweigend widersezte sich
Der Fels. Der Bach ließ nicht ab , diesen Durchgang zu erzwingen: er arbeitete ganze Menschenleben burch , eh man eine Ninne im Felsen gewaht
ward ; aber endlich brach der unermüdliche Strom
durch , und nahm den Beg , den seine Standhaftigseit ihm erdsnet hatte.

Das grobe Geschüs wurde zwar gegossen: aber bie Perser zweiselten, daß es durch die engen Wege, und über die steilen Geburge, wurde gebracht werden können. Auch ließ der Kaiser kleinere Stüste verfertigen, die allenfalls auf Kamele geladen werden konnten, und die in den Schlachten von einem ausnehmenden Nuzen waren.

Die Werthäuser ber Waffen fanden tausend Din-

Sinderniffe: alle Runke find verschwistert, und bie eine tann nicht aufbluben, wenn sie den Schuz der andern entbehren muß. Zausenderlen Bertzeuge mangelten den Europäern, ein Sheil von ihnen karben unter einem ungewohnten himmel, und die überlebenden arbeiteten mit Berdruß, weil die hofmung sie nicht aufmunterte, in ihrer Unternehmung zur Bolltommenheit zu gelangen.

Ufong verbarg seine Sorgen dem Zeno nicht, und versprach sich von der Republit, sie wurde ihm mit kundigen Arbeitern, mit Werkzeugen, und mit Geschütze beoftebn. Die izigen Kunster munterte er mit Gescheuten, mit freundlichem Zuspruche, nnd noch am meisten mit den Proben seiner eigenem Kenntnis auf: denn einen Kunster tann nichts thätiger erweten, als die Bersicherung, für einen Herrn zu arbeiten, der seine Geschiflichkeit zu schäfen weiß.

Die Beit fam , ba fich Ufong voraefest batte fein Reich zu befeben : er nabm biefesmal fich por, bis nach Eriman zu geben, und Iraf, Aberbeidfchan, Diarbefir und Algezira ju befeben. Dichuneid und Beng begleiteten ihn mit einer auserlefenen Befellschaft der aufmerksamften Berfer , und einiger Dowiane, alle ju Pferde, mit friegerifchem Ernfte, und ohne den Domy der morgenlandischen Monarchen. Mirgends lief Ufong fich bemirtben, er trat ben feinem Groffen ab , und mobnte unter Belten ; er vermieb allen Aufwand, ben bas Bolf batte brufen tounen, das allemal es fchmerglich fühlt, wenn die Konige prachtige Reperlichfeiten begebn. Das Reich foll feinen Berricher ju feben wunschen, und nicht furchten, fagte Ufong; die Pracht eines Sofes murbe eine neue Last fur mein Bolt fenn.

Er rif fich aus den liebenden Armen feiner febnenden Gemablin , und eilte nach Cschehelminar , bem dem kaiferlichen Size der machtigen Syftaspiden. Sie hatten sich eine fruchtbare Flache erwählt, wodurch tausend erfrischende Bache ronnen, und wo die schönsten Blumen, ohne die Hulfe der Runft auffeimten, und die Augen lotten. Zeno mußte den Stolz dieser Schutthaussen bewundern, deren Alterthum jenseits aller Geschichten hinausstieg, und die Ueberreste von Palässen waren, deren Riesengrösse die Kraft der menschlichen Hände zu übersteigen schiendn. In dem Felsen waren die großen Schaten der alten persischen Helden in kolossalischer Sestalt eingegraben.

Ufong fand auf den alten Bentmalern verfchiebene Sinnbilder, die er auch in Egypten mahrgenommen hatbe, und jumat die geftügelte Rugel, die er für ein Zeichen der Gottheit hielt. Er sab die pon etlichen Mannern taum ju umtlafternden Saulen für die Ueberbleihsel des Palastes an, worein Eprus Eprus feinen Thron gefest hatte: und Jeno als ein Renner, bewunderte zwar nicht den Geschmaf der Beichnung, aber die seinste Ausarbeitung der hartesen Steine. Alle gestunden, tein heutiger Jurkt wurde solche Gebäude zu unternehmen genugsame Schäze bestzen, und auch ben den ersindsamsten Boltern wurden die Wertzeuge mangeln, die ungeheuren Lasten zu fahren und aufzurichten.

Indem des Kaisers Gesellschaft sich unter dem Marmor und dem Porphyr verweilte, sah Oschuneid auf einem dden Berge ein Feuer aufgebn "Er fragte, wozu doch auf dem durren Felsen ein so groffes Feuer unterhalten wurde? Die Perser antworteten, er sahe ein ewiges Feuer der Gebern, das ihnen zum Lempel diente. Oschuneid fühlte, das er ein Alide war, er suhr auf: ist möglich, sagte

\* Um Efchehelminar fleht man verschiedene Feuertempel ber Gebern.

et

er jum Raifer , daß ein Berehrer Gettes biefe Anbeter der Elemente bulbet ?

Ufong tachelte. Diese prachtvollen Ruinen moren ber Gis ber Magen , und Eprus mar ein Geber. Perfien zu befregen, bat feine erhabene Zugend ein langes Leben in beftanbigen Siegen burchgearbeitet, und wir genieffen nach gwanzig Sabrbunderten bie Kruchte feiner Bemubung. Aber in Ernft, fagte er ju feinem Freunde : follte Verfien viele taufend arbeitsame Sande miffen , die besten Afereleute verbannen , und gange Lander jur Bufte machen, weik Die armen Gebern in ihrem Gottesbienfte irren ? hat Mli , bat Mahomet nicht bie Chriften gedulbet, die er fur Gogendiener anfah? hat Omar felbft nicht bes Abu Dbeidab milbere Befehle gebilliget, ber ber Chriften Blut schonte, und das fiegreiche Schwerdt aus ber Sauft bes unüberwindlichen Phaleds gerif

fen \*, weil es allzugierig unter ben Ungläubigen würgte?

Persien, suhr er fort, ist mehr als halb eine Wüstenen; die Natur hat es gesegnet; es ist am druften an Menschen. Nur arbeitende Hande tonnen den Segen der Erde erwerben, und sie zu dem Zwese bringen, den Menschen zu ernähren, wozu sie erschaffen worden ist. Die Gebern sind friedfertig und gedultig; vielleicht werden viele von ihnen die Wahrbeit eines körperlosen und unermessenen Gottes von uns annehmen, die hingegen Gözen von Erde und Leim anbeten würden, wenn wir sie zwängen, nach Insbatan zu fliebn.

Ufong tam burch die luchenden Gegenden um Manu, bem Gize ber reinsten und reichsten Baferquellen, durch bas gralte Dezbefaft, wo bie Er-

be

\* Aus ber arabischen Geschichte bes Daflen.

de das edelfte Setreide hervorbringt, und in das groffe Ispahan. Diese Stadt, sagte er, ist zur Hauptstadt von Persien gebildet: sie liegt fast von allen Granzen gleich entfernt, und der Senderud wurde die gesammekten tausende der Perser ohne Muhe nahren, indem er der ganzen Flache eine unerschöpstiche Fruchtbarkeit mittheilte. Aber die mildere Luft, deren Gelindigkeit der zärtlichen Liosua unentbehrlich geworden war, zog Schiras den Vorzug zu, und die Kriege riessen balb bernach den Kaiser nach Zabris.

Rafchan 20g die Augen des Fürsten nach sich, weil es der Sis der Seidenarbeiter war, die einen Theil des Morgenlandes mit den schönsten Stoffen versorgten, und Zeuge verarbeiteten, die ausser seinen Nauern niemand zu verfertigen wußte. hier nahm Usong die mit menschlichen Bildern durchwobenen Sammte, die er der Republik Venedig schenkte, und die dieser Sis der abendländischen Künste

Lunfte bewunderte , und eingestehn mußte , es bate te feine Sande , welche die Geschiflichkeit ber Pereter nachabmen konnten.

Mona batte au Rafchan einen unerwunfchten Unlas zu zeigen , daß er werth mar , auf des gerechten Nufchirmans Ebrone zu figen. Reno fab ibm einen Abend ungewöhnlich niedergeschlagen. Bas mag das widrige Schitfal fo gerschmetterndes unter ben Baffen feines Bornes baben , bag Mong unter ber Gemalt erliegen follte? Morgen mirb mein Breund es feben , faate ber Raifer. Er bielt feinen Diman in ber Burg ber alten Ronige; bie Rurften und bie Groffen von Berfien ftunden neben feinem Strone, und ein ungablbares Boll umringte ben Balaft. Ban rief einen Muftaffem, einen Garta mer, ber in ber Borftabt von Raschan mobnte. Sieh bich um Dauftaffem : fennft bu ben Beffagten? Der Berfer marf fich vor bem Raifer nieder; bier

ift er, fagte er, und wies auf einen Nowian, beffen Namen Kulfas war, und der als einer der Hamptleute die kaiserliche Leibwacht anführte.

Rulfas, mein Bettet, fagt ber Mann mahr? fragte Usong mit einer ernsthaften Stimme, die tein Perfer noch an ihm gehort hatte. Der Nowian sah beschämt auf die Erde, und sein Berstummen bewied seine Schuld.

Rulfas, sagte ber Kaiser, wir sind nicht won ben Ufern bes einsamen Kotonors gesommen, bie Perser zu unterbruten. Gott hat mich auf ben Ehron geset, sein Stattbalter zu senn. Erseze, was du an der Lochter des Gartners begangen halt, laß sie dir antrauen, wirf ihr den größen Witwenschaz aus, den du einer Fürstin aus dem Sause des Lichengis anbieten würdeste morgen sollst du mir Zeugen bringen, daß du gehorcht hast.

1

Da

Der Nowian warf fich auf die Erbe nieder, und gieng mit den Geberben weg , die eine vollige Unterwerfung bezeugten.

Den andern Morgen erschien et , und Mustasfem mit ihm ; hier ist der Edebrief , sagte Rullas, hier ist das Vermächtnis.

If Muftaffem jufrieden? Er verbeugte fich. Aber das Gesez ift es nicht. Rulfas, rief der Ratfer mit einer Strenge, die den Schuldigen erschütterte, Persien hat mich zu seinem Richter beruffen. Die Gerechtsgleit ist die groffe Beplage, die Gott mir anvertrauet hat. Sollen frever Manner unbestette Löchter unter den Augen des Kaifers geraubet werden, und soll er nicht zurnen? Ich werde das Blut des groffen Eschengis nicht vergieffen. Aber slieb Kulfas, suche Länder, wo die Gewaltsamteit herrscht, und wo der Mächtige des Schwachen Ehre ungehindert unter die Füsse tritt. Dei-

be meine Augen und Perfien. Der Nowian entfernte fich, und floh zu ben milben Usbefen.

Ben der freundschaftlichen Abendtafel erzählte ber Kaiser, was Oschuneid und Zeno zwar erriethen. Ich ritt einsam aus, sagte er, und hörte eine laute Rlage aus einem wohlgebauten Garten erschallen, der voll der schönken Blumen war. Mich wunderte es, vom Size der unschuldigen Wollust solches Winseln aufbeigen zu bören. Ich ließ die Leute ruffen: herr, sagte der verzweifelnde Vater, der mich für einen Beschlähaber aus der Leibwache ansah, einer eurer Brüder hat meine Lochter mit Gewalt aus meinen Armen geriffen: sie war unbestett, in der ersten Blüthe ihrer Jugend, ich war zu schwach zu widerskehn, und die Schmach wird mein Lod seyn.

Ich befahl ihm im Diman ju erscheinen, undifich burch ben Scherin , iber mit mir ritt , ben bem Raifer melben ju laffen.

Nun ermessen meine Freunde, wie mein Herz zwischen meiner Pflicht, und der Liebe meines eigenem Blutes, beklemmt war. Der Nowian war mir nahe verwandt; ich beleidige vielleicht alle die Mongalen, die der Namen eines Cschengiden aus den Gränzen der Welt zu mir geloket hat, und deren Liebe die Stüze meines Thrones senn sollte. Und dennoch wie konnte ich anders handeln? Ist ein Nuzen möglich, der der Pflicht vorgebt?

Seno erwiederte : in meinem Baterlande schüttein Namen wider die Geseze. Ein Zeno, es war mein Ahnvater, war der Retter seines Baterlandes gewesen, niemand konnte leugnen, daß seine Zapferkeit die siegreiche Wacht von Genna bezwungen hatte. Er bezieng einen geringen Fehler, wenn es ja ein Fehler war; seine Lorbern beschirmten ihn vor der Straffe nicht, er wurde gefangengesezt, verwiesen, und von allen den Belohnungen ausgeschlossen,

Die fein Werbienft erwarten follte. Diefe Strengs ift unvermeiblich, fubr Beno fort, und ber Raifer bat beute feinen Ehron befeftiget. Denn nirgenbs als auf die Bergen feiner Untertbanen fann ein St nig feine herrschaft mit Sicherbeit grunden.

Bu Rom betete Dichuneib auf ben Grabern ben Imamfabe, ober ber Nachfommen bes Mi, die in biefer Stadt bearaben lagen, und bie biefer Rurft unter feine Abnen gabite. Ufong befab bie Werfftatte ber Baffen, und mar über bie Gewehre veranugt, bie man bafelbft aus einem überaus barten Stable verfertiate.

Rasmin , eine ber Sauptfiatte bes machtigen Barthiens, war damals verfallen, und Ufong bachts an die Mittel, der alten Stadt aufzuhelfen : er nahm fich vor , eine zeitlang feinen Ebron daselbft aufzuschlagen. Ihm misfiel , bag bie morgenlandischen Fürften eine einzige Statt zu ihrem beftanbigen Sie ze mahlten, wodurch fie die entfernten Provinzen aller Nahrung beraubten, und erddeten, und dem Reiche ein ungeheures Haupt gaben, das ben Gliebern den Lebensfaft entzog.

Ber Sultanie fand ber Kaiser einen Theil der groffen Stuttereven, die wegen der fruchtbaren Wiesen, und des reinen Wassers, schon seit den alten Königen der Parther hier angelegt worden waren. Noch schöner aber sind die groffen Flächen, die von Aberbeitschan nach Labris führen, wo unabsehliche Belder mit dem edelsten Futterfraute bedeft sind, das eben aus dieser Gegend sich in die Abendländer ausgebreitet hat, und wo viele tausende der schönesten Pferde von Persien weiden.

Das weit ausgebähnte Sabris war damals die gröfte Statt im Reiche: aber wie alle andere perfefchen schen Statte ohne alle Befestigung. Usong sab ein, daß sie den Wassen der Osmannen blosgesezt senn wurde, und besabl eine Festung daselbst zu erbauen, wohin er einen Theil seines groben Geschüzes dringen ließ: er sab sich auch eine Stelle zu eines königlichen Wohnung aus, wo er einen Palast auszuführen die Anstalten machte. Er that eine kurze Reise nach Amadan, dem Siz des medischen Oprones, nunmehr in ein weites Oprf verfallen.

Er tam nach Irwan, einer Grangfatt, die den Osmannen noch mehr ausgesetzt war, und entwarf drep einander einfassende Zestungen, die alle hoher als die Statt, auf dem Wege nach den beschnenten Gebürgen lagen, worauf der gemeinen Sage nach, der Lasten zur Rube kam, worinn der zwepte Urbeber der Menschen in der algemeinen Nederschwemmung ist gerettet worden.

Dier, faft am abendlichen Ende bes Reiches, murben Rlagen über ben Abgefandten bes Raifers geführt, ber von ber Entlegenheit vom Sufe eine Straffofiafeit boffete, Grichente nabm, und untuchtige Leute zu verschiebenen Richterftellen bem Raifet ppraeschlagen batte. Ufona batte freplich niemals erwartet , unter fehlervollen Menfchen lauter recht-Schaffene ju mablen : er ließ feinen Scherin gurut, ber bie Plagenden gegen ben Abgefandten verboren, und wie allemal geschab, ein Urtbeil famt ben Brunden jur Ginficht des Raifers entwerfen follte. Der Abgefandte murbe ichuldig erfunden. Ufong iberzeugte fich von ben Bergebungen beffelben burch feine eigene Untersuchung, und lief ibn bor ben Diman fobern.

Du warft, lief ber Kaifer bem Schuldigen burch ben ju den bochften Aemtern erhobenen Schenn fagen, der Bertraute des Kaifers : er ift nicht Gott,

Sott, und muß durch die Augen der Menschen sehen. Er hofte von dir die Wahrheit, du warest jum rühmlichen Amte eines Fürsprechers des Bolses ausersehn, du solltest seine Rlagen vor den Ehron tragen, und den Auhm geniessen, daß durch dich den Sedrüften Hulfe wiedersühre. Aber was verdienet der, der eine Arznen geben soll, und Sift giebt? Der Kaiser heißt dich von seinen Augen sliehn; geh nach Kerman, und überschreite die Gränze dieser Provinz niemals: dort allein läßt dir das Geses das verwürfte Leben.

Von Irwan eilte Usong nach Maufel, dem ehmaligen Haupte der Afprischen Macht: und von da nach Anah, das seiner Reise Ziel war. Hier sammelte sich ein unzählbares Bolf um seinen Diwan, und das Lob dieses gluflichen Fürsten erscholl bis an den Himmel. Bon seinen alten Unterthanen zu Knah war nicht ein einiger, der durch die Erhebung seines feines herrn nicht glaubte, glufficher worben zu fenn. Jeber alte Diener, jeder Hurger brangte fich zu ihm, und war zufrieden, wann er den Saum feines Rokes gefüßt hatte. Usong wurde durch die Ereue Liebe feines Wolkes gerührt, und versprach sich selber, sie noch besser zu verdienen.

Die arabischen Fürsten , die Mitgefährten setmer ersten Kriege , besuchten ibn , und erhielten von
ihm prächtige Geschenke. Der alte Abuschir wiederholte, wieviel er dem grossen Usong schuldig war :
nur Hassans graues Alter gonnte ihm die Kräste zu
dieser Reise nicht. Usong ließ Anah, die Furth des
Euphrats, in einen guten Wehrstand sezen , und beurlaubte sich dier vom Zeno , und vom Oschuneid ,
die miteinander die Reise die zur Palmenstadt fortsezten. Dem Zeno gab er die Antwort an seinen
Staat , vertraut und aufrichtig : Er würde aufmertsam auf die Unternehmungen der Osmannen

feun ,

fen , und ihrem Chrucite Schranfen feten , wenn er die Klauen zeigen wollte. Benedigs getreufter Bundegenoffe murbe er bleiben. Er gab bem Zens Geschenke mit, reiche Seibenzeuge, foftbare Tevviche , beilfame Dumie , bie aus ben Relfen von Thorassan quillt , und alle Bunben beilt , echte Bezoarfteine, mabres Rofenobl, bas von Schiras kommt, und an Werth das Gold überfteigt , Eurfiffe aus dem alten Relfen Rirus-Cub , Berlen von Babrein , eble Pferbe , und Gabel vom beften Stabl. Er umarmte ibn : Ufong wird ewig berjenige gegen feinen Zeno bleiben, ber er ju Alfahirah mar, fagte ber Raifer. Den liebenswurdigen Ofchuneid beurlaubte er mit gartlichen Ansbrufen feiner Liebe: Sage bem Diener Gottes , bem Saffan , Ufong fepe fein Gobn, und bein Bruber. Siermit trennten fich beibe Freunde , und Ufong gieng über ben Euphrat, nach Bagbab.

Diefer Sis ber machtigen Befehlshaber ben Gläubigen war durch den hulatu halb verwüßet, und unter den schlechten Fürsten noch mehr einge-gangen. Aber seine Lage, die den Lieger beherrschete, und zu einer Abrmauer des südwestlichen Persiens dienen tonnte, bewog den Kaiser, Bagdad aufs fartste befestigen zu llassen, und bier ließ Geeine der zahlreichsten Besogungen von Persern.

Er verfügte fich nach Basra, dem Sie der Seehandlung des Reiches. Er ließ fich aufs genauste unterrichten, was für Rausteute dahin idmen, was sie für Waaren aus den Morgenländern brächten, was wiederum von Persien ausgeführt würde. Er nahm Entwärfe mit, wie auch auf der See der persiche Namen furchtbar gemacht werden tonnte, und hofte die Obermacht in dem Neerbusen einst zu behaupten. Er sah ein, wie nachtheisig es für Persien war, daß man Lauter fremde Schiffe

su Basra sab, und die Perser von der Willführ der Ausländer abhiengen, die sowohl ihre Waaren in ihrem eigenen Peise den Persern aufdrangen, als wiederum sie nothigten, die Waaren des Reiches ihnen niedriger, als ihr Werth war, zu überlassen z weil das Reich keinen andern Ausweg hatte, die Früchte der Natur oder der Lunsk auszuführen. Aber Usong war zu einsichtsvoll, als daß er alles auf einmal übernommen hätte, und Portugals Seemacht hinderte unter seinen Nachfolgern Persien, die seinige zu vergrössern.

Von Sagbad tam der Kaifer nach Jondifabur, dem ehmaligen Size der Wissenschaften unter den Sassanischen herrschern, das aber nunmehr verfallen, und de war; und nach Suster, dem prächtigen Size des großmächtigen Achaswers. Er eilte über Lichen helminar nach Schiras zurüt, um ben der Niedertunst seiner Semablin gegenwärtig zu senn.

Er gab der Lochter, die sie ihm schenkte, den Namen Nuschirwani: es sollte ein neues Pfand sepn, daß er sich den grossen Herrscher zum Vorbilde nahme, der diesen Namen getragen hatte. Gerecht im Frieden, siegreich in den Ariegen, aufmerksam auf alle Theile des algemeinen Wohlstandes, war Ruschirwan gewesen, und war nunmehe Usona.

Der zarte Bau des Leibes, ber mit dem fanften Gemuthe der Kaiserin übereinstimmte, litt ben ihren Niederkunften, und den Geburten der Nuschirwani, und der zwen Fürsten, die auf dieselbe folgeten. Liosua nahm täglich ab; sie überwand aber die Schwachbeit ihrer Glieder, und zeigte dem Kaiser nichts als die angenehme Gelassenheit, die allem ihrem Wesen angebohren war. Sie bat sich einmal seine Gesellschaft aus, und wies ihm ihre Seidenbeten, ihre Porcellandsen, ihre Baumwollenmablevepen,

renen , und bie übrigen Anftalten , die unter ibrer Aufmunterung ermachfen maren. Der Raifer fab mit Beranuaen ein, daß die bloffe Natur obne einis ge Sulfe ber Rung jureichte, bas toftbare Gemurme auszuhefen, und fein Befvinft jum brauchbaren Stande ju bringen. Er berechnete leicht , mit ber richtigen Ginficht, die ibm eigen mar, daß diefe Seide moblfeiler, und folglich eine Baare fenn murbe, bie Berfiens Seibenftoffen einen Borgug geben Er ließ bie Erfindung burch alle feine Abgefandten befannt machen, und vertbeilte burch Die bequemften Provingen einen Theil ber chinefifchen Arbeiter, Die ben Perfern die leichten Sandgriffe geigen follten , ju diefer fremwilligen Gabe ber Matur su gelangen.

Eben fo vergnugt war er mit den vortreflich gemablten , und an Feinheit alle abendlandische Webereven übertreffenden baumwollenen Beugen , deren beren Farben unnachahmlich schon waren. Er gab bas Benspiel, sie zu leichten Sommerfleidern zu brauchen : der Hof und das Wolf, das seinen Kaifer anderete, verschafften den Weffhäusern einen solchen Abgang, daß man die Arbeiter vermehren, und neue aus China verschreiben mußte. Persien gewann daben grosse Schäze, die sich sonst jährlich nach Wasulipatan und Surat verlohren hatten.

Der Kaifer sagte zu seiner Geliebten, indem er fie innig umarmte: die Hutten, die meine Liosua hat aufführen lassen, sind dem Reiche nüglicher, als die Riesensäulen zu Sichehelminar, und als die Pyramiden zu Gize. Die wahre Grösse ist im Nuzen, und derzenige Fürst verherrlicht seinen Namen, der die Unterthanen durch Fleiß und Anschlägigsest glütlich macht. Denn es ware ein Unsinn, wenn eine Königin der Peris \* mir schon Hauser voller Gold und

<sup>\*</sup> Fepen ber Mahometaner.

und Diamanten zuwürfe, und ich daburch jeden Perfer reich, und alle Arbeit entbehrlich machen wollte. Ich wünsche mir ein wohlhabendes Bolt, aber das bloß durch seine Arbeit reich werde. Liosua bereichert Persien zugleich an neuen Künsten, und an ersparten Schäzen.

Die Kaiserin besaß alle Gaben des Verftundes: fie machte sich die persische Sprache in kurzer Zeit eigen , und da fie in den Gedichten des Saadi eine Aehnlichkeit mit der Weisheit der Chineser gefunden hatte, so ließ sie dem Sittenlehrer, dessen tleberbleibsel nahe ben Schiras lagen, ein ansehnliches Grabmahl aufführen: sie hieß sein Lob auf eine marmorne Spizsäule schreiben, und bestellte zu seinem Grabe einen gelehrten Mollah, der alle Lage einige Verse des weisen Dichters der Jugend vorlesen, und darüber Ertlärungen benfügen sollte, welche die Lugend reizend abmahlten.





## Usong.

## Drittes Buch.

fong liebte den Frieden, weil er sein Bolt liebte 3
aber die Spre Persiens war ihm noch thewerer als der Friede, weil ohne dieselbe kein Friede bestehn konnte. Er sah sich gezwungen, zu den Wassem zu greissen. Beno wurde zu Halep von einem gierigen Statthalter des neuen egyptischen Soldans angehalten, mishandelt, und eines Eheiles der Geschenke beraubt, die er nach Venedig bringen sollte. Und geachtet Usong dem Zeno einen Abgeordneten mitgegeben

ben hatte, der mit ihm nach Benedig reisen mußte, und aller Borstellungen zuwider, die der Perser bep dem ziefaßischen Räuber that, war weiter nichts zu erhalten gewesen, als daß endlich Zeno halb geplundert entlassen wurde.

Ufong konnte die Beleibigungen nicht ungenhndet laffen, die dem Botschafter einer freundschaftlichen Macht wiedersuhren, der unter seinem Schuze gereiset war. Er schifte einen der Hauptleute seiner Leibwache den Merwan, einen gesezten und kandhaften Perser nach Alfabirah. Er ftellte dem unlängst erwählten Soldan DI Males ot Thaber vor, Persien und Egypten sepen durch die Natur selbst verbündet, da sie beide einen gemeinschaftlichen Feind an den Osmannen hätten. Das gute Verständnis, das zwischen Persien und Benedig herrschete, hätte eben die Absicht, ein Gegengewicht wider die zunehmende Macht dieses unternehmenden Reiches auszumachen. Usong verlangte

Ć.

۴

langte blog, bag ber Golban feines Statthalters : Frefel für ein Unrecht erflarte, woran er felbst feimen Antheil batte.

3

Der Statthalter von Salen mar einer ber vier. und mantia Rurften , die aus Sclaven ju herreit von Egopten worden waren. Er ftund unter feinett Brubern in groffem Anfebn , und er hatte gu ber: Erhebung bes Golbans nicht wenig bengetragen. Diefer gefronte Stlave batte weber ben Willen, noch" ben Muth, die Uebelthat feines Freundes ju beftraffen. Er lief ben Abgeordneten bes Raifers lang obne Antwort , und gab endlich eine Entichulbigung für bie Beraubung bes Beno, bie faft fo beleibigenb, als die Chat felber mar. Am egyptischen Sofe batten feine gefesten Berathschlagungen Plag. Solban mußigte fich vom Genuffe feiner Bolluft felten ab, und bann nahm er eine fchleunige Entfchlieffung , wie fie ihm von ben Berfchnittenen, oder von einem gefürchteten Ben angerathen murbe.

Merwan eilte nach Schiras, und Mong machte, to ungern er bas Blut der feinigen versprizte, Anftalt zum Kriege. Die unter den Zelten dienendent Kurden wurden aufgeboten. Zu Labris fließ eine auserlesene Reuteren aus Georgien zum Lager, und die Halfte der persischen stehenden Boller führte der Kaiset an, der die wenigen Buchsenschüsen mitnahm, die er selbst gezogen hatte. Das auserlesene Heer vereinigte sich in den fetten Wiesen von Aderbeitschan. Usong führte es durch Erbil und Merdin gegen Halep, und drohete der Stadt Orfa, die unster dem Soldan stund. Ofchuneid stieß mit den freys willigen Arabern zu seinem Freunde.

Die alten Zirfaffen waren zwar durch die Bobtufte von Egypten erweicht: da aber alle Jahre neue Schwarme von Nogajern, von Erimeern, von Georgiern und Birfaffen die manimelutischen Bolfer erganzten, so unterhielten diese roben Leute den Muth der Nation durch die Herzhaftigkeit, die unverdorbener Boller Borjug ift. Der Solban fam mit ebnem machtigen heere, worinn viel Geschus, und gange Schaaren mit Feuerrohren bewafnet waren.

Ufona fannte feine Berfer. Diefes finnreiche und nicht uneble Bolf ift bem Triebe ber Ehre geborfam , und faut den Feind tapfer an , aber fein Duth finft benm Ungluf aljuleicht. Er nabm eine portheilhafte Stellung, und ließ burch feine Reute rep taglich fleine Treffen magen , worinn ber perfifche Gabel, und die beffere Ordnung der Blieber, faft allemal ben Sieg erbielt. Er brachte bierburch feinem Beere ein Butrauen ju fich felber ben, und machte es dem Feinde furchterlich. Laglich ließ er feine Bolfer vor bem Lager ausrufen, und fich in Schlachtordnung fellen. Die Egyptier thaten ein gleiches ; eh es aber jum fchlagen fam, jog Ufong feine Bolfer ins Lager guruf , das burch ver-Schanzte Anbaben bedeft , burch bas grobe Geschus befchirmt mar, und feinen Anariff zu befürchten batte. Bebn Lage nacheinander rufte er por, und . jog fich wiederum juruf, bis endlich bie Birfaffen Diefer unbebeutenben Bewegungen gewohnt murben, und es als ein Spiel anfahen, mann ichon die Berfer iu ihrer Schlachtordnung funden. Aber ben eilften Lag, ba bie Mammeluten nunmehr ficher geworben maren, rufte Ufona amen Stunden por bem Aufgange ber Sonne aus , und ba biefelbe eben ibre. erften Strablen zeigte, gab er bas Beichen gum Unariffe. Berfiens Sinnbild mar die auffteigende Sonne. Ufong rief ben Sauptern feines Deeres ju: denft daß Berfien auf euch fiebt, eure Thaten gablt, und mit emiger Sochachtung belobnen wird. Das Bort mar Versiens Chre. Die Verser brachen wie neu befeelt in die unbereiteten Feinde, viele taufende fielen, und die übrigen verlieffen gang Ober-Sprien und Halep \* bem Heberminder.

N 2

Mona

Bigarro hat diefen Gieg angemerkt.

Ufong führte fein fiegendes heer durch bie fconften Provingen Affens, gegen Sprien bin : feine Whicht war aber nicht, Cappten alzusehr zu fcmachen , ein Reich , das er als eine Bormauer von Berfien anfah. Er erfuhr mit Beranugen, daß Abgeordnete von Alfabirab famen , umb Rriedensvorichlage thaten; Ufong foberte nach bem Giege nicht mehr, als er guerft gefobert hatte : ber Statthalter pon Alep wurde feiner Burde entfeit, er verlobe feine Stelle unter ben vier und zwanzig gurften : man fuchte bie Roftbarfeiten jusammen, bie man bem Beno entwendet batte, und aab fie guruf. Nur machte Ufong es jum Bedinge bes Kriebens, bag feine Unterbandlungen mit Benedig funftig obne Sindernis burch die Lander und Safen des Goldans fortgefest, und Leute und Baaren fren burchgelaffen werben follten. Der eroberte Theil von Algegira blieb ben Berfern.

Mona hatte feinen Amef erreicht, ber Rubm von Berfien mar behauptet, und biefe edle Abficht mar faft ohne Bhit erhalten worben. Er verlangte feine mehrere gander , da Berfien auch für einen aröffent Ebraeis weit genug mar; er entlief die Gefangenen, und vertheilte fein Beer in den Flachen um Sabris. Aber eh es fich trennte, theilte er angemeffene Befchente und Chrenbezeugungen unter die gurften, unter die Befehlshaber , und unter die Bemeinen aus : er hatte fich genau nach ieder lobwurdigen Shat erfundigt , und ließ feine unbelohnt. Er fprach su ben verdienteffen felbft, er bantte ihnen im Ramen Derfiens, und bie Felbherren mußten bem gangen Deere bes Raifers Bergnugen und Sochachtung beseugen.

Der Kaifer eilte in die Arme feiner Liofua, und fand die chinesische Colonie mit vielen neuen Kunkleru vermehrt. Der Abgeschifte mar zurüfgetomen, und und Briefe vom weisen Liewang warteten auf den Kaiser. Der ehrwürdige Jongtu hatte alle seine Amter niedergelegt, und sich nach Kiosd, in die Geburtsstadt seines groffen Ahnherrn des Kong-su-tsee begeben, wo er, wie er sagte, über den Uedungen der Weisheit den Lod erwartete. Er ließ merken, daß das Verberben am Hose zunahm. Yng Jong war ein Kind, die Lataren verwüsteten das Reich, der Kaiser selbst wurde eine kurze Zeit hernach von den Mongalen in einer Hauptschlacht gefangen, und in die Lattaren weggeführt. Liewang sah den Untergang des Reichs, der zwar lange hernach erst vollendet wurde, dessen Ursachen aber schon ist wirksam und unbeilbar waren.

Vom Eimurtasch kamen auch Nachrichten, der an den Siegen einen groffen Antheil hatte, die über Shina errungens wurden. Aber Usongs Wohlstand vergnügt mich mehr als alle Siege, fagte der liebende Vater. Bu eben ber Zeit fam ein angesehner Araber mit einem Schreiben vom ehrwurdigen Saffan: er batte Befehl es in die eigenen Sande des Raisers abzugeben. Der alte Alide wunschte dem Sohne seiner Liebe zu allem dem guten Glut, das die Welt von ihm sagte. Eines fehlete an der Volkommenbeit seiner Einrichtungen; Sassan fände nicht, das etwas für die Religion wäre gethan worden. Die Weschiden wären ode, man börete kein Wort der Bermahnung. Das Volk verwilderte, es vergässe micht nur den Propheten, sondern Sott selber.

Mong hatte fur das bodifte Wefen die aufrichtigfte Shrerbietung: von des Propheten Wundern war er nicht überzeugt, ob er wohl glaubte, die Welt sepe dem Mahomet verpflichtet, weil er dem Gozendienste Sinhalt gethan, und seine Araber den einigen Gott anruffen gelehrt batte. Er hatte auch den Gottesbienst nicht vergessen; zuwohl wuste der weise

weise herrscher, daß die Religion das mahre Band ber menschlichen Gesellschaft ift, daß sie die Sterklichen zu Brüdern macht, und daß sie die Bölker am fraftigsten gewinnt, dem Fürsten als dem Statthalter Gottes zu gehorchen. Zu sehr hatte er sich in China überzeugt, daß ohne die Furcht des obersten Wesens die Menschen zwar eine äusserliche Ehrbarteit beobachten, aber ihren Begierden kein genugsam fräftiges Gleichgewicht entgegensezen können.

haffans Rlagen waren gegründet. Aber Ufong batte die Unmöglichkeit erfahren, würdige Diener ber Gottheit zu finden. Er traf in Persien keine Schulen an, wo man einen Lehrer der Religion bilden konnte, und keinen Imam, deffen Wissenschaft und Sitten die Wurde gehabt hatten, die zu einem Borsteher bes Gottesdienstes erfordert wird.

Usong bat ben ehrmurbigen Aliben , baß er felber

felbft, die Anstalten moalich machen wollte , die et fo eifrig anriethe. Er mochte unter ben frommften in Arabien Manner aussuchen , die man ben ben Mefchiben \* ber Sauptftatte bem Gottesbienfte vorfegen fonnte. Er mochte auch um Gelehrte fich bemuben, die ber Jugend bie Befege bes Blaubens und andere Wiffenschaften bengubringen fabig maren. Miona erfannte bie aufferfte Nothwendiafeit , bas Berg und den Berftand bes Bolfes ju bilben , und ju verbeffern. Er verbara aber bem eifrigen Saffan nicht , baß fein Abfehn auf ben Dienft eines einigen Gottes, und nicht auf die Berehrung eines Menfchen, noch auf die Banterepen gwischen ben Secten ber Blaubigen gienge : und bat feinen alten Freund auf Manner gu feben , ben benen bes mabren Gottes Renntnis, und ein gottesfürchtiges Leben die einzige Absicht maren. Er verachtete bie unschuldigen Gebrauche, und bas gottesbienftliche Baschen nicht .

Moscheen.

nicht, nur daß er fur findisch hielt, Gott mit eswas gefallen zu wollen, bas auch von einem bosen. Herzen verrichtet werden tonnte.

Gr ließ indeffen die Melchiden in den Stattenwieder in ben Stand fegen', daß Die Glaubigen fich in denselben versammeln fonnten. Er fuchte durch feine Abgesandten ehrbare Manner auf, die an den Repertagen diejenigen Abschnitte des Rorans bem Rolfe vorlasen, die Mollah Abdul von Cabris \*, und Mollah Mahomed Rage Emuni, der Schuler Deffelben , ausgezeichnet batten : und worinn die aroffen Gigenschaften Gottes , die Pflicht fich nach ber Borfchrift bes oberften Befens ju bilben, und Die Mittel angezeigt murben, ju biefem beilfamften ber 3mete ju gelangen. Er erlaubte biefen Borle fern , aus ber naturlichen Gottesgelehrtheit und aus der Sittenlehre die Beweggrunde benjufugen . bie

1 Unter ben Aliben blieb biefe Ginrichtung.

bie im Roran mangeln möchten. Die funf taglichen Gebete wurden alten Glaubigen anbefohlen.

Allen den Dienern des Gottesbienftes wies Ufona einen genugsamen Lebensunterbalt an : fie erbielten ben gebnten Cheif ber Lanbfteuer : Ufong wollte aber weber ihnen bas Richteramt übergeben, wie es ben ben Demannen eingeführt mar , noch fie bem gewohnten Michterftule entziehn. Er hatte in ber Gefchichte ber Abendlander gesehn, mas für entsegliche Folgen ber Fehler ber Nagarenischen Fürften gehabt batte, burch beren Schwachheit die Beiftlichen gut einem eigenen Orden, und endlich zu einem Reiche ermachien maren, welches bas Bolf von Mitteln erfchopfte, alle Freyheit unterdrufte, und ben Ehron ber Furften umjufturgen fart genug war , bem Gehorfam gegen bas Oberhaupt ber Price fter Schranfen fegen wollten. Der oberfte Dob lab an der Meschide des Raisers war in Persien nicht

Saffan erfuhr, wie fchwer es war, Danner je Anden, beren Berg von den Wahrheiten durchdrungen mare, bie ibr Dund lebrete. Er that aber. mas ibm bas algemeine Berberben guließ; er mablte felber die ehrbarften Beiftlichen aus, er lotte aus ben Gindben biejenigen Weifen , bie fich gang ber Betrachtung übergeben batten , und bie fleine Babl, bie er hatte auswählen fonnen , schifte er , nachbem fie burch ihn felbft gepruft worden maren, bem Raifer ju, der ihnen fonigliche Defchiden in ben pornehmiten Statten übergab. Die meiften waren Aliben aus bem Gefchlechte Soffeins, bes Sochtersohnes des Propheten, die noch lange bernach die oberfte Stelle unter bet Beiftlichfeit bebielten.

Dit grofferm Fortgange richtete Ulong überall in den Statten Schulen auf. Der Berfer ift icharffinnig, und ju ben Wiffenschaften von Ratur gube reitet , die gur Sittenlehre , gum Bige , und gur Rechenfunft geboren. Das Reich batte erhabene Dichter , arundliche Sittenlehrer , und groffe Sternfundiger an allen Leiten erzeugt. Ufong richtete auch obere Schulen auf, in welchen ansehnlichere \* Danner, auch mobl bie Groffen von Derfien , die bobere Aemter bedient hatten, ber Jünglinge weis tere Ausbadung übernahmen , und die Ingend mas eben fo bereit , die Lehren der Meisheit anzubbren. Des Raifers gnadige Aufficht , und feine Aufmertfamteit , die gefchitteften Junglinge gu beforbern . gab allen Unftalten ein wirffames Leben. Er ließ fie in ben Wiffenschaften, benen fie pblagen, affentliche und unvermuthete Proben über Fragen ablegen. die ihnen durchs Loos vorgelegt worden waren.

<sup>\*</sup> Chardin in feiner Reifebeschreibung.

Er selbst, und wo er nicht senn konnte, sein Abgesandter, waren ben den Proben gegenwärtig: das
Berhalten der jungen Leute wurde diffentlich in Gegenwart aller Anwesenden in Bucher eingetragen,
und wer dreymal ein rühmliches Zeugnis verdient
hatte, konnte seiner Beforderung gewiß seyn. Usong
ließ aus solchen Jünglingen Richter nehmen, die
drey Jahre ben dem nächsten Gerichtshose zuhören
mußten, und nach einer neuen aber auch öffentlichen
Probe, wirklich auf die Bank zu sizen kamen.
Der Raiser hatte die chinesische Einrichtung gesehen,
aber er verhütete, daß Bestechung und Geschenke nicht
der Ungeschistlichkeit den Ruhm zufünsten konnten,
der die Belohnung des wahren Verdienstes ist.

Ufong hofte von bem Zulauffe ber neugierigen Perfer, und von ihrem scharfen Wige, welcher ber bemerkten Fehler gu schonen nicht gewohnt mar, Diese offentlichen Proben murben bem Einfluffe ber Gunft

Bunft und der Seschenke vorbeugen. Jeder Richter, jeder Abgesandter des Kaisers mußte sich schämen, vor kundigen Zeugen ein littheil über die Fabigseit eines Geprüften einschreiben zu lassen, das der Wahrheit entgegen war. Die algemeinen Grundsize des Kaisers waren, ftreng zu strafen, wer ihn zu betrügen sich unterstand, und hier konnte der Betrug sich nicht verbergen, eine ganze Statt hatte über die Proben die Aufsicht. Das Loos hinderte gleichfalls alle strafbare Begunstigung: es wurde am Abend geworfen, und sobald die Sonne aufgieng, erfolgten die Proben.

Aber Usong errichtete noch andere Schulen, bavon Persien fein Erempel bep einem andern Bolte gefunden hatte. Er ließ groffe Gebäude aufführen, in welchen verschiedene Lünftler mit faiserlichen Besolbungen unterflügt für den hof arbeiteten :

Chardin descr. d'Ispahan,

er gog biejenigen Runfte por, moben eine gerbiffe Erfindungsfraft erfodert murde, und worinn ber Berftand, und nicht einzig die lebung, ber Runft eine mehrere Bollfommenheit geben fonnte. Er erbielt Mabler und Baumeiffer : man fand in eigenett Bohnungen andere Runftler, Die aus Stahl und Erst Gemehre fur ben Raifer gubereiteten ; andere abmten mit Seide bie Blumen ber Ratur nach; andere fasten mit Beichmat bie Ebelfteine bes benachbarten Indoftans, und die perfifchen Berlen ; noch andere moben Samte, beren Gute fein ander Bolt erreichen fonnte; wieberum andere gaben ber Geibe und ber Molle die belleften und bennoch beftanbigften Karben , die den erfahrenen Europhern mangeln. Die geschifteften murben ansehnlich befolbet, und bet Lohn von aller ihrer Arbeit wurde ihnen unverminbert überlaffen, fie waren auch ber taiferlichen Gute für ihr ganges Leben gewiß. Durch biefe weise Anfalt erhielt Perfien auf einmal nicht nur eine Denge wirflie

roteklich ausnehmender Kunftler, sondern auch eins portrestiche Schule für das ganze Reich. Es genoß mehrere Jahrhunderte mach dem Tode Usongs die Früchte seiner Weisheit. Da sonft die Perser keine Erfinder sind, und die Bequemlichkeit den Gebrauch ihrer Gaben dämpfet, so konnte man durch fremde und einberufene Erfinder, und durch anschlägige Europäer, den Persern Ruster vorstellen, die ihre nachahmende Gemuthsart zu leiten dienten. Mant konnte von jedem Reiche Vorgänger in denjenigen Kunsten borgen, die in denselben einen bekannten Vorzug besassen, die in denselben einen bekannten Vorzug besassen.

Perfien brachte es in der Shat in vielen Kinfien auf eine ansehnliche Sohe. Man verfertigt dafelbst noch heutzutage die koftbarsten Goldstüke. Man webet zu Vezd Stoffe, deren Zoll auf vier und zwanzig \* Unzen Gilber zu stehn kömmt. Die perfischen

Chardin T. V.

Bapeten sind ein Zierat für alle Reichen der Welk. Die halbdurchsichtigen feinen irdenen Geschirre wurden barter als die von Lschingtetsching, und die Farben höber. Die Särberen, das Orechsten, die Jinnernen und füpfernen Gefässe, die Wassen, der Bogen, die Stahlarbett, haben in Persien einen Vorzug vor dem ganzen Morgenlande. Die Seide machte in den folgenden Zeiten die reichste Waare zur Ausfuhr von Persien aus: das Reich nahm für dieses fostbare Gespinst jährlich 420000 Pfunde Silber ein. Alle diese Quellen ersezten, was Persien aus andern Ländern zur Nothdurft, oder zur Pracht vedurfte, die so vieles überflüßiges zur Nothwendigkeit macht: es bereichette sich, und zugleich seinen Beberrscher.

Auch nicht das blos angenehme entgieng bes Raifers Aufmerkfamkeit. Er ließ ju Schiras, und hernach zu Enbris und zu Ihpahan, königliche Garten anlegen. Hohe Reihen von schattigten Lichi-

ft@o

naren, reine Bafferleitungen, sprudelide Springbrunnen, reiche Fruchtbaume, wurden dem Bolfo gut Luft zubereitet; benn der Kaiser verbot, einen Perser zu hindern, das Vergnügen in seinen Gatten, oder das Obst zu geniessen, das für sein Bolk gepflanzet war \*.

Perfien fühlte nach mid nach sein deues Wohlsen, und aus allen Provinzen kamen vergnügende Nachrichten ein. Die unterirdischen Waßsergräben waren erneuert, die Persiens Nil sind, und bine die es eine dürre Wüste wäre. Sie werden mit einer diesem Bolke eigenen, und durch die Nothwendigkeit vollkomen gewordenen Kunft, zwölf Faden tief unter der Erde eine ganze Lagreise weit fortgeführt. Man hatte auch verschiedene neue Quellen in den bergichten Theilen Persiens entdekt, und Streken

D 2 Landes

<sup>&</sup>quot; Della Valle T. II.

Landes fruchtbar gemacht, die verlassen gewesen waren, Um den Bendemir, um den Senderud, und um andere versische Flusse war die Flacke zu einem unermeßlichen Garten geworden, da nunmehr das lechzende Erdrich die erquisende Kraft des Wassers empfand. Zu diesen Ländern fanden sich bald Sinwohner, die das Glus suchen, unter einer gutigen Herrschaft zu wohnen. Die Bücher, worinn die zinsbaren Länderen den Zahlen und der Ordnung der Wassergräden nach eingetragen waren, schwollen täglich an. Persien erhielt neue Bürger, und die Sinstante der Krone vermehrten sich mit dem Gluse des Unterthanen.

Ufong entschloß sich zu einer neuen Reise: sie war muhfam und gefährlich : aber eine jede Pflicht war für diesen Fürsten eine Nothwendigkeit, von welcher keine Schwierigkeit ihn lossprechen konnte. Er nahm seinen Weg gerade nach Kerman. Diese

Broving war obne Waffer, und faft ein bloffes Sandmeer , wo die Winde die Straffen alle Augenblife mit neuem Gande bedeften. Ufong mußte das nothige Baffer auf Ramelen nachtragen laffen : er wollte aber nicht, daß jemand nach ihm leiden follte , mas er felber gelitten hatte. Er lief Brunnen aufaraben, die an entfernten Stellen aus einigen Selfen fparfam quollen ; er befahl offentliche Rubflatte nach ber Gewohnbeit ber Morgenlanber ben ben Baffern zu bauen , und die Straffen murben mit hoben Gaulen ausgezeichnet, die fo nabe an einander gefest wurden, bag man allemal bie nachf folgende feben fonnte. Giebengebn Lage batte er obne alle Bequemlichkeit unter bem schwulften Simmel jugebracht , ba er Rerman , ein gerftrentes Dorf erreichte.

Seine gutige Abficht murde belohnt. Die faß gang verobete Landschaft mar bebaut und bewohnt worden. Die Gebern hatten das Sebiet der Patanen \* und Balluschen \*\* hauffig verlassen, und unter dem Schuze Usongs ein
ruhiges Leben gesucht. Ihr Fleiß hatte die Erde
verbessert, sie war wie ein Sarten bebaut, und die Wüste seizer wimmelte von unzählbaren Schafen,
deren feine Wolle beym Gebrauche des frischen Grases von sich selber abfällt; ein neuer Reichthum für
Persien, der fast dem Werthe der Seide gleich fam.
Denn die leichten, aus dieser Wolle gewobenen
Beuge, werden den seidenen gleich geschätzt. Usong
fand auch seine irdene Waare, die man daselbst verfertigte.

Er hatte bier einen Streit ju fchlichten , ber swifchen feinem Abgefandten , und ben Benjanen entfanden mar. Der Abgefandte foderte biefes altefte

Bolfer im Geburge zwischen Verfien u. Multan.

Tolfer gwifchen Rerman und Ginb,

unter ben Bolten auf , in feiner Reihe bie Baffen at tragen, und fich in benfelben ju aben. Die Benjanen verabscheuten alles Blutvergieffen , und folglich bie Bertheuge des Krieges , bie Baffen. Ufong erinnerte fich , daß fie die nutlichften Unterthanen von Verfiet waren ; er wollte fie ju nichts zwingen , bas ibe Gemiffen beleibigte. Nimmermehr, fagte ber Gutige, muß man die Menfthen in die Bersuchung feten, amifchen bem geitlichen und emigen Mobl gu mablen. Er entließ fie pom tragen ber Baffen, gegen eine kleine Auflage, die man auf jeden Ropf legte, und die unter die Berfer vertheift murde , die allein die Laft ber Baffen tragen follten. Die Benjanen warfen fich ju Ufonas Ruffen , und verehrten den Nachfolger des Cyrus und des Suffaste ...

Mfong eifte von Kerman durch eben die dom Sandftriche nach Gomrou. Er fab die Hingisebstaude, und

\* Parius ber Gohn bes Sphafpes.

und ben gebultigen Geber taglich eine neue Ochei. be von ber entbloffeten Burgel abschneiben , beren Saft zu Diefer in Indien bochgeschätten Magre wurde, die eine der Quellen des Reichthums der Berfer mar. Aber die Rrafte bes ju allem Ungemach. abgebarteten Ufonge reichten boch nicht au, ber Schwulen Luft , bem schlechten Baffer , und ben aiftigen Dunften ber Erbe ju widerfiehn : er fiel ju Somron an einem gefährlichen Kieber frant, ba er eben die Verlenfischeren ben Babrein felber befehn mollte. Man trug ben ichmachtenben Raifer unpermeilt in die Balmenmalder , die am Ruffe ber Berge Genau und Gerun liegen, mo die Luft gefund ift, wo die reinsten Bache bie Erbe erfrischen, und ein beständiger Krubling berricht. Er fam faum noch athmend in biefe glutfelige Begend; aber die erfahrnen Aerste von Lar \* festen dem toblichen Rieber die Bitronen diefer beiffen Gegenb, und ber fublenden

<sup>\*</sup> Auch Della Valle rühmt sie.

lenden Melonen labendes Waffer entgegen: und die Beränderung der Luft dämpfte langfam das Feuer, das Ufongs Lebensträfte verzehrte.

Im gangen Reiche erschallte die Befahr bes Raifers, und bas eilfertige Berucht fundigte balb barauf feinen Lod an. Gang Berffen ergitterte über den unerfeglichen Berluft : es batte vieler Menichen Leben burch unter bofen Rurften gelitten , fein Greiß tonnte fich an einen herrscher erinnern , ber nicht ein Eprann gemefen mare. Und nun follte es den herrn verlieren, beffen erfte Jahre das Reich nur fur die Morgenrothe bielt, die vor dem fruchtbaren Lage bergieng, in welchem eine fegenreiche Sonne mit vollem Glange über Versien ihre Strablen ausschütten sollte. Die Mutter rieffen ihre Rinder jum Kleben auf; mir muffen vor euch fterben , aber nun ftirbt auch ber, ber nach unferm Lobe euer Bater gemefen mare, Dan schrie , ber Gerechte , ber gutige , ber Beife , ber Siegbafte, bas Chenbild Gottes mirb uns enttogen .

sogen, wer wird ihn erfezen! Hundert eilende Läuffer rannten von allen Theilen des groffen Reiches, eine Nachricht vom Zustande des Kaisers einzuholen, nach welcher man mit Zittern perlangte. Die Hände der Arbeit stunden still, ein banges Erwarten berrichte durch das erschrofene Perften, wie vor dem algemeinen Gerichte.

Man konnte die entkelliche Zeitung der Raiferin nicht verheelen. Ich will gebn, rief sie aus,
und mit ihm sterben. Niemand konnte sie abhalten,
die gefährliche Reise zu unternehmen, die kein Dienst
der Menschen erleichtern konnte. Sie ließ sich auf
ein Palankin bringen, da weder Pferde noch Kamele
die unwegsamen Gebürge ersteigen konnen. Sie
eilte, ohne sich einige Rube zu gönnen, mit abgemechselten Trägern, über das Gebürge, an entfezlichen Abstürzen, wo dewschmale Steg über den
Felsen, und über die in der Liesse kaum sichtbarn

Schlunde hangt: sie trank das bittere Wasser, das die Natur sparsam bergiebt: sie achtete die schwülen Winde um Lar nicht, die oft wie feurige Schlangen den Reisenden im Augenblike tödten: sie hauchte die beissen und erstikenden "Dunke, die aus der Erde steigen, und athmete die gesalzene Luft, die einen unauslöschlichen Durst verursachet: sie sezte zu Kurestun über den gesährlichen Bendemir, der oft wie ein Meer sich plözlich ergießt, und in wenigen Stunden das ganze Land einnimmt: sie langte in ungläublicher Eile in den Dattelwäldern an, und warf sich in die Arme ihres schwachen Gemabls. Vun, rief sie, will ich leben, da ich meinen Usong wieder sebe.

Des Kaifers fühlendes herz vernahm nicht ohne Rubrung die Liebe feines Bolles, und fah nicht ohne die innigfte Empfindung die alle Gefahren verachtende

· Chardins Reife.

achtende Pren feiner Gemablin: ihre timarmungen, ihre holde Pflege, ihre unermudet forgende Bemübung ihm einige Erquikung zu schaffen, schienen ihm Krafte zu geben; er genas, wiewohl langfam, und ließ sich noch schwach und verfallen nach Schie ras trauen.

Hier versammelte sich gang Persien. Alle Previnzen schiften ihre angesehensten Manner, bem wieber aussehenden Kaiser die Berlängerung der Tage anzuwünschen, die Persiens guldene Zeiten waren: sie brachten die wahren Opfer der getreuen Herzen der Unterthanen, und ihre Rührung strahlte aus den mit Ehränen glänzenden Augen. Tausend Freudensbezeugungen waren das algemeine Geschäfte aller Perfer, und von den Tempeln so vieler verschiedenen Glaubensgenossen stieg ein alzemeiner Dank zu dem obersten Wesen aus.

Scherin,

Scherin, ber Freund der Jugend Ufongs, hatte mit dem Glute der Perfer Sitten angenommen. Er hielt sich ein zahlreiches Parem, das mit den theuersten Schönen aus Georgien und Zirkassien bevölsert war, und fand in ihrem Genusse seine Glutseligkeit. Innigkt liebte er den Kaifer; an einem der Abende, die Usong wechselsweise seinen Freunden gab, bat ihn Scherin, von einem aufrichtigen Diener eine Frage anzuhören.

Was kann Ufong vom Scherin nicht anhören ? was kann er ihm verfagen? bin ich so klein geworden, daß mich der Stolz undankbar mache? Scherin neigte sich: wir danken dem Tien, der uns den Trost Persiens wieder schenkt: der auch dem Usong Erben seines Thrones gegeben hat, von denen wir die Tugenden des Usongs und des Tschengis erwarten können. Aber die Ruhe der Welt beruht auf wenigen Augen. Wie bald kann die abisinische Krankheit

Die jungen Blumen welf machen, ed ihre Zeit toms
für Persien Früchte zu tragen. Warum entzieht sich
ber Kaiser in seiner muntersten Jugend dem Rechte, das alle Beberrscher der Morgenländer schon vor
dem Eprus genossen haben? warum schränft er die Hofnung der Erde auf eine einzige Gemahlin ein?
warum unterstütt er das Haus, nicht mehr des Eschengis, sondern des würdigern Usongs, mit mehr vern Sohnen, die ihn die Natur hoffen ließ?

Mein Scherin, lachelte ber Ruifer, giebt mit ein Zeichen seiner echten Freundschaft, er munsche den Usong so glutlich zu sehen, als er selber ift. Doch Usong ift es schon: er findet mehr Pergnügen im Umgange mit einer einzigen Geliebten, die Reize genug für ihn hat, aber beren Sitten, deren Auferziehung, deren Bit, und beren Wissenschung, deren Wisse, und beren Wissenschung, als ertaufte Belavinnen, die nichts als die leichte Runft zu bublen gelernt haben.

Aber Scherin kennt die chinesische Geschichte, et weiß das Ende der Enkel des furchtbaren Limurs, er hat mit mir den Schutt des Palastes der Kalisen zu Baydad besehen; er ist auch in den Abendlämdern mit mir gewesen. Scherin wird sich erinnern, daß seit Jahrhunderten ein einziges königliches Haus unter den Nazarenern durch das Schwerdt ausgeslöcht worden ist, das war aber eine Lhat des und versöhnlichen Hasses eines gekrönten Priesters. Sonst steren die herrschenden Häuser auf dem Ehrone ihrer ersten Uhnen aus, ober blüben, wie die Capestiden, viele Jahrhunderte durch unerschüttert.

Oft hab ich überbacht, marum in China, in bem gesitteten, in bem gelehrten China, der ein und zwanzigste Kaiserstamm berrsche; warum so manches vergöttertes Haus mit allen seinen Zweigen durch das Schwerdt ausgerottet worden sene; warum es einem verwegenen Bonzenfnechte so leicht gewesen sene

fepn moge, die Entel des Lichengis zu verbrangen. Ich wiederhole eben die Frage ben den Ralifen, bep den Gasnewiden, bev allen toniglichen Stammen in Affien, davon noch teiner zwenhundert Jahre im Bestze des Ehrones geblieben ift.

Die Enkel der Helben, die ihren Stamm durch ihre groffen Eigenschaften auf den Thron erhoben haben, sammeln sich ein Harem, sie sinden in den Armen der Schönen eine Glütseligkeit, die leichter zu erwerben ist, als die schwere Kunst, seiner Unterthanen Wohlstand zu ersorgen. Ein Kaiser fängt an schläfrig zu werden, noch erwacht er zu Zeiten, und hat den Muth, seinen Schönen zu entgehn. Sein Sohn schläft tiefer, und der Enkel erwacht nicht mehr. Der Monarch bleibt auch im Alter ein Jüngling, was seine Veränderung seyn sollte, wird sein Geschäfte. Die Verschnittenen, die Wazire, die Häupter der Leibwache berrschen für ihn,

tau

taufenderlen Unterdrufungen nehmen unter bem Schute Gaben nehmender Groffen überhand. Der leibende Unterthan Andet feine Sulfe, er bat fein ganges Leben burch den Raifer nicht gefeben, und feine belfende Sand nie gefühlt. Gifersucht und Rurcht rath an , die Befchuger bes Landes felber ju fturgen ; bie schwachen Regenten verlangen nicht mehr frie aerische Keldberren , die ihnen gefährlich fenn tonnten. Alle Arme ber Regierung werben gelabmt : bas herz des Bolfes ift verlohren. hier wird ein Lurfe, ein Buibe, ber erbliche Oberherr ber angebeteten Raliffen ; bort fturgt ein Efchu ben unentschloffenen Lau mang Limur. Unter ben ftreitbaren Usbefen reiben bie Enfel bes machtigen Limurs einanber arimmig auf. Dufte nicht Uluabea, ber weife, noch neulich von ben Sanben eines Batermorders fterben ? Bo ift nun ber Borgug ber vielen Grauen, ber jablreichen Entel?

\* Usong hoffet, der junge Ofchuneid werde durch den Unterricht weiser Manner, und durch die Ermahnungen seiner vortrestichen Mutter, ju einem Fürsten erwachsen, ben dem die Bolfer den Usong vergessen. Er schmeichelt sich, sein Stamm werde frey vom Brudermorde bleiben: und eine gute Auferziehung ift, nach seinen Gedanken, die wahre Stüge eines herrschenden Erbhauses.

Scherins herz ergab fich nicht, das fanfte Gift ber Wolluft hatte ihn bezaubert; aber sein Verftand fand feine Antwort.

Doch wagte er noch einen Angriff auf feinen erhabenen Freund. Ift es möglich, fagte er, daß Usongs Kräfte der Arbeit widerstehen, deren er sich unterzieht? wird er nicht an den Jahren eines abgefürzten Lebens mehr Stunden verlieren, als er ist sich selber, seiner billigen Erquifung misgonnt? ift benn ber Ehron ein Ort der Strafe, wovon bie Rube verbannet ift, wo teine Luft bem erfchopften Herrfcher fich nabern barf?

Das follten mein Freund und ich überleat baben. als wie von Anah auszogen , unfre hofnungen bis gu Verfiens Throne fich schwingen bieffen , und bie Beforgung fo vieler Millionen Menfchen ehrfüchtig ubernahmen. 3st ifte su fvåt, fich ber Dube gu entziehn, Die zur Pflicht geworden ift. Doch ich ofne bir mein herz. Ich fühle keine Laft, mir ift ber Zepter nicht schwer. Ich febe jede Stunde wie eine Gnade an , bie bas sberfte Wefen auf mich fallen lagt, tropfenweife fallen lagt, auf bag ich nicht viele Stunden auf einmal verschwende. Aber eben diefe Stunden find aezabit, fie find Schulden, die ich gegen ben Emigen eingegangen bin, wofur ich Rechnung abzulegen habe. rubrt fein Chrgeis, meinen Damen ju vergroffern, ich sebe bas kindische bes Nachruhms nach meinem Erbe in feiner verächtlichen Rleinheit. Aber jede Stunde will ich anwenden , jede Stunde will ich etwas gutes verrichten, jeder Gebante foll bas Bobifenn Perfiens jum Zwefe haben. Go freue ich mich bes morgens, wie die ihrer fegnenben Macht bewußte Sonne, ben Lauf eines Lages angutreten, ben ich mit einer auten Shat auszuzeichnen boffe : fo freue ich mich jeden Abend , ben verftrichenen Lag mit nuflichen Sandlungen bestreut zu feben : fo werbe im After, wenn bie Welt mich verlägt , auf mein angewandtes Leben guruffchauen, und fummer-Tos fterben. Ich werbe bier nicht eine mit Dugiggang wher Laftern verbornete Bufte, fondern ein Felb er blifen , woran ich mubfam gearbeitet , und beffen Früchte ich erschwigt habe , ben Bing, ben ich bem Herrn schulbig mar , beffen Leben mein Ehron ift.

Der Abgeordnete, ben ber Kaifer mit dem Zeno nach den Abendlandern geschift hatte, fam endlich jurul. Er brachte Briefe vom Rathe ju Benedig,

und vom Beno : fie enthielten bie Mermehrung ben Borgen , die Die Giege ber Osmannen ermeften. Ein nagarenischer junger Ronia batte mit Portbeil ben alternden Morad befriegt , und ihn aum Brieben aeimunaen , ben ber ftille Worab um befte lieben eingegangen mar, weil er befchloffen batte, ben Shron feinem Sobne einzuraumen. Der driftliche Könia \* brach den beschwornen Arleden auf das Ans. balten eines machtigen Briefters, er draug bis ans ichwarte Meer. Die Jengiticheri fannten ben june gen Machmud noch nicht, fie glaubten, fein Arm ware nicht fart genug, bes hunniaben Schwerdte ju miberfteben. Gie erbaten vom Morab, daß er fich an die Svize der Osmannen ftellte. Machmub wich bescheiben, flieg vom Ehrone und focht unter feinem Bater. In einer groffen Schlacht mantten die Osmannen , und Morad fab fich bem Una tergange gang nabe. Er rief ben Gott an . eu£

<sup>\*</sup> Madislaus, Rovia in Voblen und Ungarn.

auf bessen angebeteten Namen die Christen den Frieben beschwoten hatten. Er bat, der Himmel wolle
boch ein Zeichen geben, daß die Untreu ihm miskele, und andere Fürsten abschrefen, die die Versprechungen brechen würden, welche der Gottbeit
Namen gebeiliget hätte. Der Muth sam ben den
wankenden Jenjitscheri wieder, der König wurde erschlagen, und der gefürchtete Hunniade geriet in
der Lürken Hände . Worad hatte nach dem Siege
den Ehron wiederum verlassen, und beide Sultane
hatten das in den Morgenländern seltene Bepspiel
gegeben, daß die kindliche Chrsurcht so start als die
väterliche Liebe, und beide mächtiger als der Reiz
bes Zepters sen können.

Der junge Monarch ber Lurfen war im Lager gebohren, und so feurig, als gesest Morad gewesen war. Er burftete nach Ruhm und Siegen. Man zwei-

<sup>\*</sup> Die Schlacht ben Barna.

zweifelte nicht , feine erfte Unternehmung murbe der Umfturz des Reiches zu Byzanz fenn. Benedig fab den Sturm von weitem donnern , und warnte vochmals den Kaifer.

Dan fchifte ihm Modelle von neuen Erfindungen die Geschuse furchtbarer ju machen, die fleinern Keueraemebre ichneller abzuschieffen, und aus groffen erstenen Morfern fcmere Rugeln, mit innerm Reuer fchmanger , ju merfen. Einige Baffenschmiede von Brefcia famen mit bem Abgeordneten , bie Ufong in . feine neue Schule notbiger Runfte aufnahm. Aber bie Perfer blieben ben ihrem Bogen , ben fle am beften von allen Bolfern zu verfertigen miffen, und ber unterm Cyrus, wie fie meinten, Aften bezwungen , und unterm Nufchirman Rom jum Bittern gebracht hatte. Das grobe Geschus mar noch meniger nach dem Schwunge bes Gemuthe biefte Bolfes, und feine Aufmunterung war vermögend, fie in bem Sebrauche beffelben geubt ju machen.

Gine noch traurigere Zeitung tam aus den Mosgenlandern. Der alte Hofmeister des ehrwürdigen Liewangs tam nach Schiras, und trat ben feinem Freunde dem Scherin-Kan ab. Ich habe Schriften und Pate ben mir, die dem Knifer gehören, aber bereite sein Gemuth, und zumal das Herz der Laiferin, zu einer traurigen Botschaft.

Usong erlag nicht unter einer Sorge: aber ber Raiserin nußte geschont werden, deren Gesundheit durch die muhsame Reise nach den Dattelwäldern noch schwächer geworden war. Man sagte ihr, Liewang sepe frant. Dod ist er, rief die liebende Dochter, und sank auf ein Sosa halb ohnmächtig hin. Es war umsonst das Uebel verhelen zu wollen. Liewang war in einem hohen Alter in der Vaterstatt des Weisen gestorben, die auch die seine war. Er batte ver seinem Hinscheide seine Ahnentasel an die Kaiserin geschift z an ihr ists, hatte er gesagt, den Ahnen

die schnlbige Shre zu beweisen, fie ift mir mehr als ein Sohn. Er schifte bem Kaiser einige die Kunst zu herrschen lehrende Schriften des Kong-su-tice mit seinen eigenen Anmerkungen, und der Kaiserin einige Seltenheiten aus dem Reiche. Der Tien, schried er, hat den Usong zu groffen Dingen ausersehen, wozu hatte er sonst die ausserordentlichen Gaben, und die größe Gabe empfangen, die Borzüge seines Geistes zum guten anzuwenden. Die Laiserin versicherte er seiner unverändertichen Liebe, und ihr Namen war das lezte Wort gewesen, womit sich sein Mund beschäftiget hatte.

Liofua fand, wie garte herzen pflegen, ein Bergnügen, fich mit der Ursache ihrer Eraurigeteit zu beschäftigen: sie verlangte die Umftande zu wissen, mit denen Liewang aus dem Leben geschiteben mare.

Belaffen und faltfinnia , wie Rona - fu - tite . . fagte ber Sofmeifter : Er batte an Rraften nun fchon lana abgenommen, man fab beutlich, bas die übeln Umftande des Reichs, und eine gebeime Sebnsucht, feine Rrafte noch mehr erschöpften, als Die Jahre. Den legten Morgen, nach einer schlaf-Josen Racht, ließ er fich aus bem Gaale ber Boreltern feine Ahnentafel bringen : er durchgieng bie . arvffen Ramen , bie in einem Beitraume von brepffig Menschenleben auf dieser Safel schimmerten : er Bielt fich ber dem aroffen Rona-fu-tiee etwas auf und lachelte. Dein Stamm loicht aus, fagte er, vielleicht maren meine Entel ihrer Ahnen nicht werth gewesen. Aber ich binterlaffe eine Cochter, Die ift ihrer werth. Segne fie, herr bee himmels, fie war eine gehorsame Lochter, fie erfüllte alle Pflichten , und lebte nach allen Regeln bes Beifen.

Diese Beschäftigung hatte ben Ehrwürdigen ermüdet, er fühlte, daß seine Arafte verschwanden. Meine Zeit ist zu Ende, sagte er leise, du weißt, o Tien, ob ich sie nach deinem Willen angewandt habe. Doch du fennest die Menschen, keiner ist zu allen Stunden weise, keiner ist dem Bilde ahnlich, das du in den alten Weisen ihnen zum Muster gegeben hast. Aber du liebest die willigen, breite auch über mich deine verschonende Gnade aus: und hiemit verschied er, ohne Furcht, ohne Ungeduld, ohne Zusen, wie die reisse Frucht Litschi, wann die Natur sie von ihrem Baume ruft, oder wie die Sonne in der Abendsee untergebt.

Liefua nahm, mit bem Benfalle bes Kaifers, bie groffe Trauer an: sie ließ auch ein Zimmer mit ber ernsthaftesten Würde für die Ahnentafel einrichten, deffen ganzes Geräthe aus China fam, und wohin sie ihre Büchersammlung versezte. Dies ber

ber begab fie fich fast alle Lage , ihren Berlust zu beweinen , und sich das Gemuth mit dem erlauchten Bepfpiele ihrer murdigen Ahnen anzufüllen.

Aber thiong fand, daß die Geschäfte des Reichst unumgänglich seine Thätigkeit erfoderten, und substort, alle kine Augenblike dazu anzuwenden. Er umarmte die Kaiserin aufs zärtlichste: Freude meisnes Lebens, sagte er, trauve so, daß du dich erimverst, deinem Usong könne ahne dich nichts die Lakdes Lebens erträglich machen.

Mit dem Hofmeister des würdigen Liewangs war ein Mandarin der Wissenschaften gefommen, der arm schien, und von des Kong-su-tsee Rachsonsmen war. Es ist so selken, einen Hürger von China an einem fremden Hofe zu sehen, daß Usong dem Mandarin bemerkte, und etwas an ihm fand, das ihm unterhaltend vorfant. An einem der Abende,

die Ufung feinen Freunden gab, fragte er ben Fremdling, was doch die Urfachen senn möchten, worum er sein gesittetes Vatelland verlassen hatte, und ben einem Bolle Auhe suchte, das er von Jusend auf für barbarisch angesehn haben müßte?

Det fu antwortete, mirgends kann die Barbaren berrichen, wo thiong auf dom Throne fist. Ich
bin von Kio - fo, des Weisen Waterstatt, in der
Proving Schang - tong: ich wurde zu den Wissenschaften erzogen, und durchgleng die gewöhnlichen Stuffen. Ich muß fleben, sagte er ferner mit einer tieffen Verbeugung, wenn der Kaiser meine Geschichte verlangt, daß ich fren reden dörfe. Die Arbeit, die man mir vorlegte, schien mir allemal zu leicht, und die Proben nicht schwer genug: ich hatte das Wert eines Jahres in einer Stunde verrichten mögen, um die Wissenschaft zu erlangen, nach welher meine Geele hungerte. Ich trachtete die zwöhf Ich fam in eine andere Proving, mo man mir eine angemeffene Stelle versprach. Aber die Bongen Iehnten sich wider mich auf: der Zongtu war ihnen ergeben. Der Mann glaubt an keinen Gott, rieffen sie, und mein Glut verschwand mir unter den Sanden. Die Bongen schütteten taufend BerLeumdungen wider mich aus.

Ich troftete mich, weil die Geschuldigung unsequundet war : und kam nach Fokien, wo die Bonzen, verhaßt waren. Der Zongtu nahm mich unter feine Freunde auf, und ich war der Gefärthe seiner Abendstunden. Er glaubte aber felbst an den Lien nicht, und nach seiner Meinung war kein Richter der Menschen, und kein Unterscheid des guten und des bosen. Er hielt mich für einen Anhänger des Laokings. Da ich aber nicht verbergen wollte, daß ich den Lien verehrte, und die Lugend dem Laster vorzog, so verlohr ich auch diese Stelle: der Zongtu erniedrigte

sich so weit, daß er in harten Ausbrüsen wider mich schrieb, ob er wohl meine Schriften niemals Belefen hatte.

Ich tam nach Peting, und wurde in Staatsgeschäften gebraucht: es wurden Schriften mir anventraut, die von der größten Wichtigkeit waren;
ich mußte des Reiches Rechte zu den Inseln Liu Kiu
vertheidigen, die Nipon in Anspruch genommen hatte. Qun, dachte ich, hab ich das Vertrauen meiner Oberen erworden: aber meine Eitelleit wurde
gar bald bestrast. Ich hatte Nipons Rechte nach
allem meinem Vermögen entkeaftet, und man rief,
er ist ein Niponies.

Ich warf mich in den Schoos der Wiffenschafften, und suchte ben ihnen meinen Troft; ich fand ihn, und erfreute mich über einen Schaf, der zu meinem Glute zureichte, und den mie niemanst auben

rauben konnte. Aber auch diese Justucht wurde mir abgeschnitten. Man seste sich mit Nipon; die Höflinge, die für dieses Reich waren, verfolgten mich nunmehr, weil ich Taisings Rechte verfochben hatte, und ich empfand ber allen Gelegenheiten ihren Haß.

Der Lien, sagte ich endlich, spricht zu ben Menschen durch keinen Mund eines Sterblichen. Der Herold seines Willens ift seine Berfügung zer bestehlt mir Shina zu meiben, dem ich auf keine Weise mich gefällig machen kann. Und wohlne würde ich gestoben seyn, als zum grossen Muster der Weisheit und der Gute: denn Liewang, der ihm sein geliebtes Kind anvertrauet hat, verhelte mir seine Hochachtung für den Sohn seiner Wahl wicht.

Ufong antwortete : Ben ben Sterblichen bie Belohnung ber Lugend suchen ju wollen , ift ein eiteles

riteles Berlangen : Die Weisen flagen taglich über ber Menschen Leidenschaften und aber ihre Lafter, und wenn fie erfabren, bag ibr Gemablbe bem Urbilbe åbnlich iftsfollten fle dann flagen ? Ich bin bem Del-fu verpflichtet, ber gehoft bat, Sulfe ben mir ju finben. Ufong brauchte ben Chinefer ju gebeimen Bo benten : er überaab ibm Geschäfte zu entwifeln . die er niemand gern vertraute : und weil der Raifes diese Auffage felber burchlas, fo erfannte er einen brauchbaren Diener am Del-fu, an bem man in China fo viele wiberforechende Lafter aefunden batte. Aber Ufong batte felber aus bes Del-fu Ungluten auf feine Lugend geschloffen. Delfn mar beftandig feiner Hebergeugung gefolget, und batte baburch mechfelsweise die einen ober die andern beleidiget, die nicht bas gemeine Befte , fonbern ihre eigenen Abfichten au beforbern fuchten. Die Machtigen lieben nur benjenigen , ber allemal mit ihnen babin fich umlenfet , mobin fie ibr Bortbeil fübret.

Q >

Der Raifer beschäftigte fich unermubet mit bet Mbblfarth feines Reiches. Die weifen Manner, benen er die Arbeit aufgetragen hatte, waren mit ber Heberfebung ber Gefese Mufchirmans fertig geworben. Der Raifer burchfab fle mit ber groften Aufmertfam-Teit , und fuchte alle Worte fo richtia au bestimmen. Daß fie niemals zweverlen Deutung baben tonnten. Er forate, daß fie einfach maren , daß fie fich auf einander Schiften , und bag fie viele galle entschieden, shne diefelben einzeln gunennen. Der Gefeggeber muß alle einzelne Salle fich vorftellen , und fein Befes So einrichten, bag es fle alle entscheibet, und über basjenige fpricht , bas allen Gallen gemein ift. Ufong gab allen Gefegen einen Sang gum beften ber Armen, ber Maifen und bes Unterthanen. Des Raifers Berter ift ein Schwerdt , fagte er ; bes Groffen Macht ift fein Schild ; bas Befeg muß fur bie Behrlofen forgen. Er verfah, bag niemand von Diefen Befegen follte ausgenommen fepn : Die Priefer ,

Ser, die Kriegsleute, des Kaisers eigenthumliche Landguter, und seine Borrechte, waren eben den Gefezen unterworfen, denen fich ein Bauer untergiehen mußte. Die Ordnung die Streitsachen zu entscheiden, war auf gewisse Lage eingeschränkt: sie bestund in wenigen Klagen und Antworten, und in kurzen Zwischenzeiten. Die Geschenke waren ben Straffe der Entehrung den Richtern untersagt. Der Kaiser fuhr fort, zwen Lage in der Woche dem obersten Gerichtshose benzuwohnen.

Rurz hernach gab tifing die Rriegsgefeze ausin fie bezogen fich blos auf die Geschäfte der Waffen, und auf die Kriegszucht: in andern Streitigkeitent und in allen Fehlern gegen die gemeine Sicherheit, sezte er die befoldeten Kriegsleute unter die gemeinen Richter. Die Obermacht der Krieger iff, zumal auch in den Morgenländern, zu groß, und wurde unerträglich, wenn man Kriegsleute voe Kriege

Rriegsleuten belangen mußte. Auf ben Sehorfam gegen die Befehle, auf die Enthaltung von aller Bergewältigung, auf die Standhaftigkeit in der Befahr, wurde mit der größen Strengigkeit gehalten. Wenn der Feldherr feldst das Panier von Perfien nicht zurükrief, fo war zein weichender des Lodes schuldig: und das zerstreuen von der Fahne wurde auch beym befohlenen Rüfzuge mit dem Lode geahndet. Ufong wußte, daß selbst die frevesten Bolter in den Abendländern sich durch die Strenge ihrer Kriegeszucht unüberwindlich gemacht hatten, und dasjenige, was allemal und ohne schonen gestraft wird, endlich nicht mehr in den Sedanken der Wenschen aufsteigt.

Der Kaifer brachte es babin , bag bie Unterthanen, \* die Gegenwart der Rriegsvolffer für ein Glut hielten , die fonft in andern Landern faft so verderblich, als die Feinde find. Der per-fiche Kriegsmann konnte von feinem Solde reichlich

leben .

Della Valle T. IV. & V.

kben, ein ebler Stolz hielt ihn von allen Gewaldthaten ab. Er murbe fich als entehrt angesehn haben, wenn er eine Frucht ohne Erlaubnis vom Baume geriffen håtte. Laft die Osmannen ihr eigenet Boll berauben, wir sind Persiens Beschüger.

Nuschirmani war nunmehr in ihrem zehnten Jahre. Usang befahl, daß sie eben die Auferziehung erhalten salte, die für ihre jungen Brüder bestimmet war, wenn sie die zärfeste Jugend würden überstanden baben. Sie wurde in der Geschichte, in den Gesezen, in der Reputnis des Landes, und der Früchte der Kunst und der Natur, in den Einrichtungen, wodurch die öffentliche Sicherheit, der Neberstuß, und die Gerechtigkeit gesichert wird, und in allen Lugenden eines Fürsten unterwiesen. Die junge Kaisertochter hatte die Standhaftigkeit ihres Baters, und seine Bildung, die eine Nehnlichkeit mit mit bem sanften Semuthe ber zartlichen Liofua maffigte. Ihrem Berftande war nichts zu schwer, und Msong sab mit entzüsendem Bergnügen, daß, auf welchen Shron das Schitsal seine Cochter führte, sie für ihr Reich ein Geschent des himmels sewn wurde.

Er rüftete sich zu einer neuen Reise, und zieng mit seinem vertrauten Sefolge nach Petsiens nordwestlichen Provinzen ab. Alterorten ließ er sich die Bücher der Serichte vorlegen, und selten fand er Ursache zu ändern. Er musterte sowohl die ordentlichen Kriegsvölfer, als die gewasnete Laudmacht Bersiens: beide fand er, mit Ausnahm der Feuerrohre, geschift und geübt. Er besah die Werthäuser der Künste, und ließ sich von den Bergwerken, von den Stablgruben in Masanderan, von den Türtissen des Berges Firuzsuh, und von andern Quellen des versischen Reichthums, die genaueste Nachricht ertheilen.

Cheilen. Er erfreute fich über die vermehrten Raulbeerbaume, und über die neuen Garten und Wiesen, die er in allen Provinzen antraf. Ueberall sah er meue Häuser, und in allen Statten den Schutt weggeraumt, den die ehmaligen Zerfibrer verursacht hatten : und neue Gebäude stiegen auf den erodeten Plazen auf. Von seiner Strengigkeit ließ er wenige und unvermeibliche Spuren, von seiner Gnade und Krengebigkeit unzählbare nach sich.

An einem einfamen Orte, auf dem Wege nach Masamderan, entfernte er sich mit Fleiß von seinem Gefolge, und ritt einer mit Strob bedeften hutbe zu, die vom Wege entfernt auf einem hügek lag. Dieser hügel war durch fleine Mauren in Stuffen abgetheilt, und jedehohe war mit den dazu sich schifenden Gewächsen bepflanzt. Den Raiser befremdete berAnblit des hügels in der Ferne, der Fleiß des Bewohners zog ihn au sich, es war eine Nachahmung der dince

dinefifthen Memfiafeit. Ein uralter Greif fat unter feinen Gufeln, und aab ihnen feine Rathe ben ber Arbeit , an welcher fie mit einem freudigen Gifer fich beschäftinten. Guter Alter, faate Mong, wieviel find beiner Rabre? herr, ihrer find viele, ich babe auf dem Relde, von dem bu fommft, Simurs Gegett gespannt gesehn. Bie maren bie ehmaligen Beiten ? wie gefallen bir die igigen ? Das Robr, fagte ber Alte, wird nicht ausgewurzelt, weil es fich benat. Ich habe ben Limur gesehn : er berrschte wie ber Lowe, er griff nur ben Raub an, ber ibm widerfebn fonnte, ber Schwachen ichonte er. Es folgten Surften , fie berrichten wie die Schafaten \*, fie gerriffen auch ben , ber nicht miberftund , ber wie ein Bobter alles feiben mußte. Nun bunft mich berricht ber Efenbant , ber von ben Geschenfen der Erbe lebt, ber niemand beraubet, und bennoch groß ift. Eimurs Priegeleute nabmen uns die Lebensmittel: aber

Maubthiere, die bes nachts die Leichen ausmublen.

ober unter seinen Enteln war die Unschulb umfrer Kin, ber vor ihrem Raube nicht sicher. Ist sind die Kinder, das Nieh, und die Früchte meines Schweises alle mein. Wenn Usong lebt, soll dieser ganze Hügel ein Garten, und diese Hütte ein Dorf werden, das meine Entel einzig bevöllern. Der Greiß war ein Mongal, der als ein Gefangener nach China geführt worden war, und daselbst den vollsommenern Bau der Erde gelernt hatte. Usong-lächelte vergnügt, und hinterließ dem glüllichen Alten Zeichen seiner Sute. Der Lartax vernahm niemals, daß der Sechersscher von Persien unter seine demüthige Hutte abgetreten war.

Ufong eifte nach Mafanderan, um im Frühlinge biefe Proving durchgureifen, ju einer Zeit, ba fie durch die vielen Bache erfrifcht jum Paradiefe wird. Die Blumen, die in andern Landern die Runft Angflich erzieht, die Tulpen, die die Garten ber

somannischen herrscher zieren, die Hnazinthen, die Pracht der abendländischen Garten, allen Schmuk ber Erde giebt die Natur hier ungesäet und unge wartet herder. Die Weinstöle schlingen sich aus eigenem Triebe an die Baume, sie kennen die Siechel und die hafe nicht, und tragen dennsch die edelsten Trauben, woraus man den besten der Weisne prest. Schattichte Wälder befränzten die Hügel, wo sonst in Persien eine traurige Durre berrscht. Ussung fand diese schöne Krowinz in der jugendlichen Pracht der schönsten Jahreszeit.

Er nahm einen groffen Umweg , die Bufte gu vermeiden , die er mit bedauren einen beträchtlichen Sheil feines Reiches einnehmen fah \*2 er gieng ber Caswin , und mußte bennoch die beschwerliche

Das Caspische Meer schwillt an ben perfischen Ufern, und macht bas nachste Land gum ungesunden Sumpfe. Dannaman. Ben Geburge, burcht bie gefabritchften Wege, über-Reigen , eh er nach Eftrerabad tommen fonnte. ließ bafelbft einige Feftungswerte aufführen , und ermafite einen Standort fur eine genugfame Babl Reuter , Die fowohl bie gur Unruh geneigten Sirfanier , als die benachbarten wilden Eurfumannen in ben Schranten balten follten. Er rubmte ben fleif ber Burger bes blumichten Refchd , die mehr Mittel fich ju erwerben mußten , als gange Provingen. Er belobte in Gilan die Armfigfeit der moblgebildeten Wetber , die in diefer fruchtbaren Proving einen groffen Cheil ber Landarbeit übernehmen. Er folgte dem Cafpifchen Meere , und mandte fich weiter nach Deften ; er befahl bem Abgefandten , ben aufferft verdorbenen Sitten der Bergleute um Ruamer gu fieuren , wo von undenflichen Beiten her bie haflichften Lafter im Schwang giengen , und mo die Ginmobner alles Gefühl ber Schaam verlohren hatten. An Den fcbulbigften wollte er ein Benfpiel feiner Abfchen fchen gezeigt, und die übrigen bedrohet wiffen, bag fie ganglich ausgerottet werden follten, wennt fie fortführen, ein Schandfief Persiens zu fepn. Er verlegte auch dahin eine genugsame Macht streit-barer christlicher Georgier, die der Gerechtigfeit Hande ftarten sollten. Er sezte über den berühmten Araris, und besuchte Schirwan, und das den Lesgiern zunah gelegene Schamachie.

Bu Baku hielt er sich auf, und glaubte es wurde keine zu niedrige Beschäftigung senn, wenn er wie Wunder der Schöpfung auf der Halbinsel-Okesta betrachtete. Er fand ein Bergnügen an allen Seltenheiten der reichen Natur. Er besah die ewigen Leuer, die an vielen Stellen aus der Erde hervorbrechen; die Quellen des weissen Naphta, dessen Dunst Feuer fängt, und unauslöschlich fortbrennet; den brausenden See, der beständig Bergol in die Höhe söst, und den Hügel Jugtopa, aus dessen

Spize ein fetter Leim unaufhörlich hervbrbringt, und auch wohl in die Luft, wie ein fleigendes Waffer, wütend auffprubelt .

Das Itel der Reise Bes Kaisers war das uralte Derbent. Usong empfielig daselbst die Abgeordneten der Ledgier, und diese streitbaren Bergvölfer begaben sich, durch die blosse Verehrung seiner Lugenden gerührt, unter den Schuz des Kaisers: woben sie ihre niemals verlohrenen Frenheiten vorbehielden. Er ließ diese von dem großen Aberander angelegte Statt, als den nordlichen Schlüssel von Persien, befestigen, das Schlös in den besten Standselen, und einen Theil seiner kurdischen Bolter dashin verlegen.

Wieberum über unweglame, und über bie Wob-Ben fich erhebende, Geburge tam der Raifer nach dem

· Pampfee.

n. to

iť

dem in blumichten Wiesen erbauten Ardewil jurut's wo viele Ueberbleibsel alter Graber der geheiligtent Aliden find, und wo die schönften Schafweiden von Persien liegen.

Der Kaiset traf ben seiner Zuruffunft feinen Freund Ofchuneid an , ber seinen ehrwurdigen Bater verlohren , und seine Trauer eben geendigt hatte. Er ftellte dem Kaiser seinen Sohn , den jungen Haider vor , das Ebenbild der schönen Emete'.

Aber nunmehr fieng Ufongs Glutfeligfeit an abe junehmen. Das Verhängnis, bas ihn aus ber Gefangenschaft auf ben Thron von Persien geleitet hatte, wollte nunmehr auch im Unglute seine Standbaftigfeit prufen, nachdem er den Glutsstand so wurdig ertragen hatte. Aurz nach seiner Jurut-tanft brachen die abiginischen Blattern mit einer . Buth in Schiras ein, die sie seit vielen Jahren nicht

<sup>&</sup>amp; Rinberpofen.

nicht bezeigt hatten. Lausenbe der schönken Frauen, umd unzählbare Kinder wurden weggeraft. Endlich brang die mörberische Seuche in die Burg des Kaisers: Oschuneid und Ruftan, seine zwey hofnungsvolle Sohne, wurden angesteft. Liosua schätze die Gefahr ihres eigenen Lebens gering, man konnte die liebende Mutter von dem Lager ihrer Kinder nicht abhalten. Sie wartete ihnen in der ekelhaften Krantheit bis zu ihrem Lode ab, sie hauchte den giftigen Dunst der Fäulung, der aus dem ganzen Leibe der sterbenden stieg, und wurde zwar nicht angesteft, aber ihre Gesundheit litt dennoch daben, und der zärtliche Bau ihres Leibes näherte sich merklich seiner Ausschung.

Usong sab bestürzt die Hofmung des Reiches aus seinen Armen finten , ihm blieb tein Erb übrig , als die edle Nuschirwani: er betrauerte seinen Berluft noch mehr wie ein Raiser , der sein Bolt liebt , als wie ein Bater, der die holdesten Kinder bogeabt. Er fieng an zu befürchten, alle seine Arbeit möchte verlobren seyn, und sein Neich in die alte Unordnung zuruffallen; er sah tein Mittel wider ein fagroffes Uebel, als die Vermählung seiner Erbtochter,

Da er mit ihrer hand ben Zepter von Perfien pu vergeben hatte, fo fab er forgfältig fich um einen Fürsten um, ber ihrer wurdig ware, und von bem er hoffen fonnre, daß unter bem Zepter beffelben bas But feiner Bolfer gesichert fenn wurde.

Er verwarf alle die Beberrscher eigener Reiche, Persien, das den Kaifer so aufrichtig liebte, sollte keine Proving eines andern Landes werden, sollte nicht unter die gierigen Sande fremder Groffen kommen, die nicht seine Sohne waren, und die es als eine Beute ansehn wurden.

Geine

Seine eigenen Blutsverwandten, die Lichen giben, schloß der rechtschaffene Herr ebenfalls aus. Die Nowianen seines Hoses hatten sein väterlich gegen sein Bolf gesimntes Herz östers betrübt: diese Mongalen hatten nicht gelernt, ihren Leidenschaften zu widerstehn, und konnten sich nicht unter das Isch der Gesez beugen. Ihr rauber Sinn war des zärtlichen Geschles unfähig, ohne welches ein Fürst sein Bater seines Bolfes wird.

Ufongs Hofnung blieb auf dem jungen Halber ftehn, einem Enfel bes Ali, und des Ismaels, deffen Glauben mit dem Glauben der meiften Perfer übereinstimmte, den die Hoffeniden, und alle Geis Jichen als ein Geschent des Himmels dem Volke anpreisen würden, den Usong glaubte durch seinen Umterricht und durch seine Anführung ausbilden zu townen, und bep dessen fauftem Gemüthe, und retzender Gildung, er hoffen durfte, das Nuschirwani glütlich sepn würde.

Er ließ querft bie junge Rurftin von allen Drobingen gur Erbtochter von Derfien annehmen. Es mar fein Perfer, ber bem angebeteten Bater etmas batte abicblagen tonnen. Gie fannten ibn gumobl. als daß ihnen ein Sweifel batte übrig bleiben follens fobald Ufone in feinem Ausschreiben verficherte . er mare von ber Sabigfeit und von ber Quaend feiner Pochter fo ubergenat , baf er, unbeforat fur bas Gluf feines Molfes, fie als feine Erbin porichluge. Er verfprach jugleich, er wurde ben ihrer Bermabluna eine folche Babl treffen, wie sie des Reiches Boblfarth erforderte. Er ließ ben allen Gerichtsbofen, und in allen ben verschiedenen Abtheilungen bet Mechte, des Rriegswesens, der Policen und Rammer, und ber Religion fie als Erbfürftin des Reiches nachft feinem eigenen Namen ben Buchern bes Staates einveeleiben.

Er erofnete hiernachft feine Bebanten , indem

er sie innig umarmte, ber noch immer traurenden Livsua, und bat sie, die Fürstin zu der beschlossenen Berehlichung zuzubereiten, auch es so einzurichten, das Nuschirwani, ohne sich bloszusezen, den edeln Anstand des jungen Aliden selber bemerken konnte.

Das legtere geschab, indem einige Ritterspiele in den innern Sofen der kaiserlichen Burg unter ben Sohnen der Groffen veranskaltet wurden, die eben die Erfennung der Erbfolge jum Bormand hatten, wodurch Persien Ufongs Lochter ju seiner Beherrscherin angenommen hatte.

Ruschirmani war in ihrem drenzehnten Jahre, ihr Leib und ihr Werstand war weit besser ausgebil. det, als es dieses Alter sonst verspricht. Sie hatte ein fühlendes Derz und lebhafte Empfindungen. An dem jungen Fürsten war nichts, das nicht liebenswürdig war, sein Alter übertraf das Alter der faiserlichen Schönen um vier Jahre.

Die Kaiserin nahm die Zeit wahr, ihrer Lochter die groffe Beränderung zu eröfuen, die ihr erhabner Bater für fie beschloffen hatte. Nuschirmani,
sagte die liebreiche Mutter, wäre würdig und fähig
selber Usongs Zepter zu tragen. Aber die Borurtheile
ber Bölfer erfordern Nachsicht. Usong hat einen
Fürsten ausersehen, der die Last der Regierung der Erbfürstin erleichtern soll; seine Wahl vereiniget
alles, was Persten, und was das herz seiner Lochter wünschen kann.

Nuschirwani erröthete, fie schwieg einige Ausgenblife, warf sich vor ihrer vortrestichen Mutter auf die Ruie, fuste ihre hand, benegte sie mit einigen Shranen, und bat sich, in einer Sache, von welcher ihr Schiffal, und das Gluf von so vielen tausenden abbienge, einige Bebentzeit aus.

Ligfue hatte ein viel ju durchbringendes Auge, als

ials daß fie biefen Aufschub fur eine bloffe Wirtung einer jungfvaulichen Zuruthaltung batte aufehn follen; fie fab, daß etwas im herzen der Erbfürstin. herrschete, das biefem Bande widerfinnd.

Sie wollte boch biese Bebenkzeit ber über bie Rindheit langst erhabenen Fürstin nicht misgannen. In acht Lagen wird Ruschiewani fich erklären; aber nimmermehr will ich don ihr hoffen, daß sie einen andern Willen haben werde, als den Willen eines weisen und liebenden Baters, der ihr Raiser ift.

Die acht Sage waren für die verlegene Jürftin alzugeschwind vorben. Sie kniete nochmals vor ihrer Liebreichen Mutter nieder. Meine Sand und mein Leben ift des Raifers; wenn er verlangt, daß ich beide ihm aufopfere, so bin ich zum Geharsam bereit.

And warum fpricht Auschirwani von ihrem Leben? Beil Weil ich es nicht zu behalten hoffe, wenn ich meine Sand an den Saider vergeben muß.

Die Raiferin fannte an ihrer Lochter eine Entfchloffenheit, baburch fie ihrem ftandhaften Bater
gleich fam: fie mare der muthigste Feldherr gewesen,
wenn ihr Geschlecht ben Gebrauch ber Waffen ihr
vergonnet hatte. Liosua verlangte zu wiffen, was
ber Furstin an bem jungen haiber misfallen tounte,

Nuschirwani unterbrutte lang ihren geheimen Wiberwillen, sie konnte aber der Liebe ihrer Mutter nicht widerstehn, und endlich gekund sie: wenn sie sich vermählen sollte, so wurde sie ihrem Gemable ihre ganze Liebe uneingeschränkt gewähren: sie erwarte aber eben auch ein ungetheiltes Herz von dem Gemahl: sie kenne die Freyheiten wohl, die in den Morgenländern der Gemahl sich herausnehme: sie sep aber von Kindheit an gewohnt, den Kaifer niemand

mand neben der sein ganges herz verdienenden Liofua lieben zu sehn: sie hatte immer angemerkt,
wie sehr das Glut der Kaiserin auf diesen so rühmlichen Vorzug sich grundete, und sie selbst wurde
ohne eben dieses Glut die elendeste Fürstin der Welt,
und um so viel unglutlicher senn, je zärtlicher ihre Empsindungen für ihren Gemahl seyn wurden.

Sie hatte von einer ihrer Frauen von dem jungen Aliden sprechen gehört, noch eher als Haider sich hatte schmeichlen dörsen, um die Hand der edlen Ruschirwani zu werden. Sulime', hatte sie vernommen, eine Zirkassin, deren Schönheit vollkommen, und deren Semuth eben so anmuthig als ihre Bildung ift, bestit Haiders Herz unumsschränkt. Selbst in der Gesellschaft seines Baters dat er sie mitgebracht, weil er ohne sie nicht leben kann. Ich denke meinen Gemahl zu lieben, suhr die Erbfürstin weinend fort: ohne diese Hofnung wurde



wurde der Brautkranz mir schwerer als eiferne Feffeln sein. Ich tann die Erwartung nicht vertragen, die ekchhafte Frau eines überdrüßigen Gemahls zu fenn, doffen Herz den einer anderu senn wurde, dieweil ev mich zu umarmen sich zwänge. Sen so wenig kann ich es als ein erträgliches Schiffal ansehn, wenn ich, meiner Rechte eingedenk, mich rächen, und die Feindin besjenigen senn sollte, den man mir als das Werkzeug meines wahren Slütes vermählt bätte.

Die Kaiserin war betreten, ste entließ die junge Fürstin. Man wird trachten, sagte sie mit freundlichem Ernste, daß der Nuschirwani-Gehorsam nicht ihr Unglüf werde: sie wird sich aber auch erinnern, daß Usongs Aussichten grösser sind, als daß sie den Bedenklichseiten weichen sollten, die einer Fraulein vergönnt, aber für die Erbtochter bon Persien zu jugendlich mären.

Liefua

Liofina ließ ben Raifer glauben , Nuschirmant feste dem Rathe ihrer Mutter Berguge ber Schambaftigkeit entgegen , und schifte ihre Bertrauteste jur schönen Sulime': die Raiserin verlangt die Bierde Arabiens zu sprechen , sagte die Abgeschifte, und ohne die erschrofene Zirkassin sprechen zu laffen ; Sulime' fann von der befannten Sanstmuth der Raiserin nichts zu besorgen haben; aber die Unterredung ist unvermeidlich.

Die geliebte Sclavin mußte gehorchen; fie warf sich vor die Anie der Raiferin: ich bin des Lodes werth, weinte fie: soll die erfaufte Sulime' das herz eines Fürsten der Erbtochter von Persien ftreitig machen? denn sie zweifelte an der Ursache nicht, um welche die Kaiserin sie hatte vorfodern lassen.

Die schone Sulime', fagte die leutfelige Raife. rin mit ihrer alles bezwingenden Anmuth, verbinbet mich , indem fie mir ihr herz erbfnet. Aber ich verdiene auch ihr Bertrauen. Hore mich , Geliebte des haiders , bore mich wie man eine liebende Mutter boret.

Sulime' wird nicht erwarten , baf Dichuneib feinem Stamme ben Ehron bes Cprus entziehen merbe , bamit fein Gohn eine junge Schone unge theilt lieben tonne. Die heprath wird vor fich gebn; Die Reize ber einnehmenben Gulime merben ibr vielleicht eine geitlang bas Berg bes jungen Saiders verfichern : aber mas wird ihr Schiffal fenn ? Gang Perfien wird die Zauberfraft ihrer Schonbeit haffen , burch welche feine Erbtochter , Die Lochter Ufongs , unglutlich ift. Dichuneib wird. ernfthaft bie vaterliche Gewalt anwenden , einen Cobn von feiner Beliebten ju trennen : bie gange Relt wird wider Gulime', und niemand fur fie Enn, als das Berg eines Junalinas. Wird biefes Deri

Herz den Folgen des Genusses, der vereinigten Gewalt der väterlichen, der ehlichen, und der freundschaftlichen Liebe widerstehn? Wenn es endlich so vielen verehrungswürdigen Rathgebern, und dem Wunsche aller Perser nachgiedt, was wird dann Gulime werden, deren Herzen die Liebsosungen eines liebenswürdigen Fürsten zur Nothwendigseit worden sind?

Doch Sulime' hat eben so viel Berstand als Schönheit: sie wird einsehn, daß die Liebe eines Jünglings einige Jahre dauert, und daß ihr übriges Leben eine Wüsse obne Erost senn wird. Sie wird dem algemeinen Glüte eine Liebe ausopfern, die die blosse Auchtigkeit der unbeständigen Jugend ohnedem so leicht auslöschen kann. Und Persien had nichts an Shr und an Glüte, das sie nicht zu erwarten babe, wenn sie das Hindernis wegräumt, das der Rube des Reichs entgegen ist.

Gulime

Sulime' borte bedächtlich ju; fie befann fich, boch nicht alzu lange; fie tufte ehrerbietig den Rok ber Raiferin. Was bin ich, fagte fie, daß ich meint Schiffal gegen das Schiffal von Perfien abwegen foll? die Befehle der groffen Liofua werden meine Richtschnur senn.

Die Kaiserin behielt fie im harem, und gab ihr eine angesehene Stelle an ihrem hofe. Die Gnade, womit sie die Zirkasin überschüttete, sowohl als die Reize der schönen Sulime', bewogen einen Grossen vom hose um sie zu werben: sie wurde als eine Freundin der Kaiserin ausgestattet, und ein dauerhaftes Glut war die Belohnung der Auspeferung einer jugendlichen Liebe.

Saider Liebte feine Gulime' mit dem Feuer feis ner Jahre und feiner Nation. Aber er durfte feine -Regungen gegen feinen Pater durch tein Beichen merten merten lassen, als der das Glut der Afiden, die Ausbreitung des wahten Glaubens, und den Thron seines Sohnes mit einer lebhaften Entzüfung sich worstellte. Haider reichte ohne Widerstand seine Hand der schönen Auschirwani, und sie machte auch teine Schwierigkeit mehr, den Gemahl auzunehmen, den Plongs Weisheit für sie ansersehen hatte.

Sie bemubte fich, das herz des jungen fürften zu gewinnen, und fie beherrschte es febr bald uneingeschränkt durch die vereinigten Reize ihrer Buge, und ihres mit allen den Gaben des Wijes und der Wiffenschaften gezierten Verftandes.

Noch einmal brach Ufong auf) und burchreifete Die dilichen Provinzen, und zumal auch das wichtige Randahar. Er befah zuerft das wegen feiner Schonen berühmte Dezd, bas wie eine ifruchtbare Infel

Infel mitten in ben Sandwuften lieat. Es ift megen feines foftbaren Rofenbles berühmt, bas ein icharbares Geschent morgenlandischer Ronige ift : und megen ber reichen Goldftute, die es perfertigt. Mona faufte eine beträchtliche Menge biefer theuren Stoffe, fo wie er uberall that, wo eine gemeinnu-Mae Anftalt zu begunftigen mar. Er burchreifete Das einsame Segestan , und fam ins Geburge nach Randabar. Er empfiena Befuche von den Aface nischen Furften , die ihn fremwillig fur ihren Schusberrn erfannten , doch daß fie unabbangig blieben. Der Raifer manbte alle bie Rrafte feiner angebobtnen Leutseliafeit an , und ftreute bie Beichen feiner Rrengebigfeit bauffig unter biefe ftreitbarn Barbaren ans. Er lies aber nichts bestomeniger Randabar mit einem drenfachen Umfange farter Mauern befestigen , die ben gangen Raum gwischen ben Geburgen einnahmen , und ben Durchgang nach Inbien vollfommen beberrichten : er bielt auch ein befian-Diges Diges Lager von etlich taufend Georgiern ju Pferd und ber Rabe ber Festung: benn seine Beisheit durchdrang die Zeiten, und sah die Gefahr ein, die dem Reiche von diesen wilden Bergleuten bevorstund, wenn jemals ber Zepter von Persien in schwächere Dande fallen sollte.

Indoftan war damals in der größen Berwisserung, und es wurde dem wohlbewafneten Persiens ein leichtes gewesen seyn, einige Provinzen dieses geschwächten Reiches an sich zu reissen. Aber Mong dachte beides edler und weiser: er sah überhaupt den Rrieg für eine Strafe Gottes, und für den Schauplaz undermeiblicher Grausamseiten an: nichts als die Nothwendigseit konnte, nach des Kaisers Meinung, einen Fürsten entschuldigen, der so viel Glend unter die Menschen brächte. Er sah daben Persien für nur alzugroß an, und die Sedürge machten gegen Often eine natürliche Gränze ans,

bie nur ein blinder Sprgeis ju überschreiten anrathen könnte.

Die Zeit war nunmehr gekommen , ba Ufong Den groften Unfall leiben follte , ber noch fein Leben betroffen batte. Liofua mar, feitdem fie nach Derfien aefommen mar, immer etwas ichwächlich gewesen. Belbft ju Schiras war ihr bie Luft ju raub und ju bergieht. Schwere Entbindungen , und ber Berluft ibres Baters und ibrer Gobne, batten die jartliche Rerfaffung ibrer Glieder moch tieffer augegriffen. Sie fühlte fich abnehmen , obne eigentlich frant gu fenn : und fle fah ben Tob als unvermeiblich an-Da fie bie Liebe ibres Gemabls fannte, und bie Beunrubiaung feines rechtschaffenen Gemuthes für das ardifefte aller tebel anfab, fo verbara fie mas fie fublte, und ermunterte fich in feiner Begenmart mit einer folchen Aufmerkfamteit, bag ber Raifer war feine Gemablin abfallen fab , aber es balb

jufälligen Ursachen zuschrieb, und bald mit einer Besserung fich schmeichelte, die niemals erfolgen konnte.

Sie lag ihm nunmehr felbst an, die wichtige Provinz Khorassan zu besuchen, die ganz auf den nordöstlichen Gränzen lag, und die unruhigen US-beken zu Nachbarn hatte, von deren Streisserepen sie niemals viele Jahre fren blieb. In eben die Beit sollte die Niederfunft der Nuschirwant einfallen, und auch dieser ihrer Lochter wollte Liosua das traurige Schausviel ihres Lodes ersparen. Sie ließ sich nach Fagrabad in einen Lustgarten bringen, wo sie sich erholen wurde, wie sie versicherte, und dia zum Reisen alzuweit schon gekommene Erbfürstin blieb zu Schiras.

Der Raifer tam nach Rhorassan, er befah bie groffe und fruchtbare Proving, er bedauerte bie weit ausgedahnten Sandstächen. Er besuchte gu

Weschet bas Grab bes Iman Reja, eines ber piete nehmften Aliben , und fab eine groffe Sanbelftadt, fabig bie Bermitlerin zwischen ben Scharen poit Bothara und von Indien , und ben Fruchten bes Aleiffes der Verfer ju werden. Er fam nach Nifabur, in deffen Nabe die Eurtisberge find, und bas megen feiner Laveten berühmte Derat. Berfchiedene 116betische Furften besuchten ibn : er empfieng fie mit allen Beichen ber Freundschaft , und fannte baben Die Unbeffandigfeit Diefes Bolfes viel zu mobl, als baf er einiges Bertrauen auf fie batte fegent follten. Der Raifer batte Marichirhar mobl befefliat , etliche unerfteigliche Schloffer erbaut , und Baffenplaze angelegt, wo ein beftanbiges Deer ftebn Tolle. Er war ichon auf bem Rufwege nach Schiras, als er bie erichteflichfte aller Beitungen empfienn.

Liosua, ihrer Auflofung gerbif, behielt ber eimem fchmachtenben Leibe bie beitere Stille ihres gefesten Semuthes. Sie ließ ihre Jimmer mit frischen Blumen auszieren, und wählte Kleider von hellern Farben. Alle Abende ließ fie einige von ihren Frauen in ihrem Schlafzimmer flingen, und in verschiedener Rufit in ihrer Gegenwart fich üben, Ihre Absicht war, vor dem ganzen hofe ben bruhenden Zustand ihrer Gesundheit zu verbergen.

Sie brachte einen Lag mit fchreiben gu, und versiegelte die Briefe. Die Nacht darauf war sie so schwach, daß sie ihr Lager nicht mehr verlaffen konnte. Sie behieft nur die vertrautesten unter ihren Frauen bev sich. Sieh nun, schone Sulime, wozu die Lugend nut, sieh mich ruhig von dem Throne, und von meinem Gemable mich trennen, der mir theurer als alle Thronen ift.

Du haft mir den Weg jum Leben und jum Code gezeigt , weifer Liewang , ich flible ben Werth beiner beiner Lehre. Empfange, o Lien, beine Lochter, die du mit Gnaden überschüttet haft. Seschüge die Nuschirwani, belohne das gute, das du in den Hong selber geleget hast. Sie sprach und starb im lächeln. Das legte Bild, das ihre Einbildung füllte, war Usong, so wie er der erste Gegenstand threr Liebe gewesen war.

Und nun war ber groffe Unfall nicht mehr zu verbergen. Gin Lauffer eilte dem Raiser entgegen, und brachte ihm das turze Schreiben, das die lezten Worte der holdseligen Liosua in sich hielt.

Wann Usong dieses Siegel erbrechen wird, so wird Liosua nicht mehr auf Erben sepu. O erinnere bich, größer der Sterblichen, des guten, das du vom Lien empfangen hast. Jurne nicht über meinen hinscheid. Die Erde ist die Schaubühne, worauf der oberste Herrscher die Menschen Proben

pom

vom Sebrauche seiner Gaben ablegen läßt. Niemals ist Usong minder am Willen, als an den groffen Sigenschaften gewesen, die ihm der Lien geschenket dat. Sep ferner, theurester meiner Seele, auch in dieser schweren Lugend das Bepspiel der Sterdlichen. Extrage mit Gelassenheit die Fügung eines niemals irrenden Verfügers. Schenke deiner Liosua eine getreue Jähre, und erscheine wiederum den unzählbaren deines Volkes jum Lroste, mit der wachsamen Munterkeit eines sein Volk einzig liedenden Beherrschers. Die Thränen von den Augen der Bedrüften abwischen, wird dein Lrost sepu.

Ufongs geubtes herz widerftund dem unvorgefebenen Schlage nicht; er verschloß fich in ein Gezelt; er verbot jemand vorzulassen, und blieb einen
langen, Zag und eine sehrefliche Nacht in der Betrachtung seines Berluftes flumm. Er fühlte den
Werth, den unersezlichen Werth des Schazes, den

er verlohe, mit aller der Empfindlichfeit des garteften Semuths; er sab in seinem Leben eine Bushe vor sich, wo nichts als Arbeit ohne Belohnung für ihm blieb, wo nach seinen bemühren Lagen er traurige und einsame Abende zu erwarten hatte, und wo er die einzige Freundin missete, welcher er alles vertrauen konnte, und die unerschöpslich an Mittelm war, iebe Sorge ihm zu versussen.

Ofchuneib, der den Kaiser begleitet hatte, fand in den ersten Tagen keinen Jutritt zu seinem Herzen. Usong sprach nicht, weinte nicht, und brütete mit Gefälligkeit seinen ewigen Kummer. Ruschirwani wäre vielleicht die einzige Eröskerin gewesen, die der liebende Vater angehört hätte: sie war aber entsernt, und man mußte auch vor ihr die traurige Zeitung verheelen.

Aus dem Schlummer bes unthatigen Unmuths wefte

welte ein Donnerschlag den Kaiser von Persien. Ein schweller Bote brachte von den westlichen Gränzen des Reichs die gewisse Nachricht, Machmud der zwente habe, nachdem Morad den Thron noch eine mal verlassen, Spzanz mit kürmender Hand erobert. Der lezte Nachfolger Constantins habe sein Leben für den sinsenden Thron der Griechen zugesezt, und alle osmannischen Länder erschallten vom Frohlosen des Gieges, vom Ruhme des jungen Kaisers zu Rom, und vom Gejauchze der Hofnung zur algemeinen Herrschaft der Welt.

Ufong mußte nun dem Rummer, den er liebte, und den er für eine Pflicht eines nicht unnatürlich verbärteten Herzens hielt, unumgänglich sich entschlagen: er sab, daß er an das Ruder tretten mußte, da der fürchterlichste Sturm sich näherte. Er kam nicht nach Schiras zurüf, wo man die Ueberbleibsel der vollkommensten der Frauen mit killer Pracht

Bracht benfeste : er verfugte fich nach Sabris , und Durcheilte noch einmal bie weftlichen Grangen bes Reiches. Er verftarfte bie georgischen Bolter mit neuen Anwerbungen, er fexte die Babl ber furbischen Grangvolfer bis auf funfzig taufend . er lief bas gegoffene grobe Geschus nach Wan und Irman brisgen ; er befahl , daß man die jabritche Landmacht ber fechskiataufend gemafneten Berfer aufs boppelte erhöhen follte. Durchs gange Reich ließ er zu ben Baffenubungen boppelte Lage nehmen , und bes ben Waffenwerfen bie Zage burch bie Rachte verlangern. Er schifte eigene Abgeordnete nach Alfabirab , und ließ ben fcblummernben gurften ber Birfaffen auffordern , Die algemeine Befahr zu bebergigen , bie ben Egyptiern fo nab brobete. Bier Bottschafter giengen nach Benedig, und hatten eben benfelben Auftrag. Er fand einen neuen, aber aljufchmachen Berbundeten am David, dem fogenannten Raifer von Travenzunt. Man

. So maren fie vor bem Schach Abbas.

Man mußte endlich auch der Jurfin den hinscheid ihrer durchlauchtigken Mutter gestehen, da sie unaufhörlich nach derselben fragte. Sie ertrug dieses Ungluf mit wenigerer Standhaftigfeit, als man gehoft hatte; gute Gemuther sühlen ihre eigene Leiden minder, als die Leiden derer, die sie lieben. Nuschirwani konnte lange nicht zu ihrer Munterkeit wieder gelangen; haider war abwesend, ihr verehrungswürdiger Nater mit Sorgen und Gesahren umringt, und das im Abend donnernde Ungewitter schien immer näher zu kommen.

Sobald fie fich erholt batte, so bat fie ben Raiser ihr zu erlauben, ihm nach Labris zu tolgen. Tie fiel bem untröstbaren Bater zu Füssen. Dim, gnadiger Herr, deiner Dochter Dienste gutig an, laß sie einen Theil des Berlustes ersezen, ben dir niemand ersezen wird. Der Kaiser liebte die junge Fürstin als ein Bater, und schätzte sie wegen ihren arosen

groffen Sinsichten boch i er gewöhnte sich mechfelse weise die Abendtafel ben ihr zu halten , und Nusschirmani sammelte aus allen Ländern Nachrichten, und Geltenheiten ein , womit sie den Kaiser einen, Augenblik seinen Gorgen entziehn konnte. Der Hoft blieb eine lange Zeit in Labris.

Die völlige Bezwingung des griechischen Europa, und verschiedene schwere Feldzüge an die Donau, be- schäfrigten den feurigen Machnud noch einige Jahre, und Aersien blieb in einer Rube, deren Susigfeite doch durch die Erwartung eines unvermeidlichen Erieges verbittert wurde.

Die junge Erbin von Persien hatte Gelegenheit vieles von den guten Eigenschaften der Fürstin Martha, der sogenannten Despoina, oder der Kaisers-Lochter von Trapezunt zu hören. Ihr Gemuth wäte mild und gutig, ihre Gestalt reizend und fein, ibre

•

ihre Züge auf griechisch schon \*. Die Unglufsfalle die fie befürchtere, hatten sie ju einer Demuth gebogen, die unter Fürstinnen selten zu hoffen war. Muschirwani fiel auf ein Mittel, eine liebenswürdige Freundin für sich felber zu erlangen, dieselbe aus dem bevorstehenden Umfturze ihres Sauses zu erretten, und des Raisers Gedanken in eine andere Stellung zu bringen. Die großmuthige hofte auch, die Erbfolge von Persien zu versichern. Sie unternahm, die Fürstin von Erapezunt mit dem Raiser zu vermahlen.

Da fie einen täglichen Umgang mit ihm hatte, so bezeigte fie, wie sehr sie wunschte, daß die schweren Sorgen des Reiches durch das Vergnügen versüsset werden möchten, das eine trene Liebe einzig einem edeln Gemuthe versprechen kann. Sie gewann nach und nach den Kaiser: David erhielt den Antrag durch einen Gesandten. So tief Trapezunt gefunken

Diefes Bolf befigt von den alten Beiten ber, und noch igt, den Borgug der ebelften Buge.

funten war, so erinnerte fich boch Dabib bes Gröffe Conftantins, und legte bem anwerbenden Usong jum erften Bedinge vor, daß die Fürstin bew bem christlichen Gottesbienste fren bleiben sollte. Usong war nicht abergläubisch, er fand bev ben Christen das wesentliche aller Religionen, die Anbetung eines einzigen Gottes, der alles regieret, ein fünftiges Leben, und für die Suten eine ewige Belohnung, und eine der vollsommensten Gerechtigseid Gottes angemessen Gestraffung der Lasterhaften.

Die wirklich liebenswurdige Despoina murde bem Kaifer jugeführt, und durch den armenischen Patriarchen von Ekniasin in den Zimmern der Nuschirwani getraut. Usong fand an ihr eine lenklame und tugendhafte Gemahlin: aber ihre Auferziesdung hatte ihren Geist in engen Schranken gehalten: se war den kleinen Feperlichkeiten ergeben, die das entbehrliche der Religion ausmachen, und ihr mangelten

gekten die Kenntnisse, die sie zum Umgange und jur Unterhaltung des alles übersehenden Usongs håtten auszieren sollen. Nuschirwani blieb ihre Freundin, und ersezte, was zur Ammuth und der Lebhaftigkeit des Umganges der neuen Kaiserin mangelte. Martha hatte ihre noch in der kindischen Unschuld blübende Schwester Eudoria mit sich an den persischen Hof gebracht.

Nuschirwani kam, bieweil ber Krieg mit ben Osmannen wie aufgeschoben war, mit einem Fürsten nieder, und diese Begebenheit half des Kaisers Kummer besänstigen. Der Kaiser ließ den jungen Erbfürsten Ismael nennen, welches der Namen des Urbeders der Koreischiten, und des Stammes des Mohammeds und des Ali war. Er sah nunmehr die Thromfolge beseitiget, und erfreute sich, daß hierdurch so vieles Uebel abgewandt wurde. Ein einziges Leben rettet in diesem Falle das Leben von Millionen, und wendet von ganzen Reichen die Zerrüttung ab.

Ein unglutlicher Jufall beschleunigte nunmehr ben Bruch mit ben Osmannen. Machmud hatte bie Sultane von Karamanien betriegt, sie geschlagen, und sich ihrer Lander bemächtigt. Einer von ihnen, Pir Hamet, entstob, und suchte Schus beym großmutbigen Usong.

Der alles vor fich niederfallen zu febn gewöhnte Machmuth foderte durch einen Kriegsbedienten den unglutlichen Fürsten ab, und ber trozige Osmann ließ fich einige Orohworte entfallen.

Der fiegreiche Ufong fühlte die Unwurdigfeit biefer Begegnung: der Eurfuman, fagte er gegen feine Groffen, bleibt allemal ein Biebbirte, wie zu Limurs " Zeiten. Ihn verhöhnte, daß ein Fürst, deffen Boreltern vor zwen Jahrhunderten in den Gefilden von Zurkeffan von der Viehzucht gelebt hatten, und

Eimur hatte eben fo vom Bajagib gefprochen.

Und durch Untreu und Meineid auf den Kurffentbron neftiegen maren, bem Entel bes Efchengis trozen Tollte, beffen Abnen fich in die Dunfelbeit ber erften Beiten der Welt verlohren. Aber Ufong mar ein Deifer , und liebte fein Bolf. Er fchifte einen Befandten an den Machmud, und ließ ihm vorftellen, bie Pforte des Ruifers ber Perfer fepe bie Buffucht ber Welt, und feine Ebre laffe ihm nicht ju, benjenigen sum Lobe auszuliefern , ber gunftig genug von ibm gebacht hatte, Schus ben ihm ju fuchen. Der Rais fer erbot fich fonk jum Frieden, und jur Freundichaft, mit bem Gultane ber Osmannen. 'Er bat, Dachmud mochte Karamanien und Trapegunt verschonen, und toftbare Gefchenfe begleiteten bie Bitte.

Die Antwort des durch das Gluf verwöhnten. Machmuds war rand : Er fonne benjenigen nicht für feinen Freund anfeben , ber feine Feinde beberhergete. Er rufte mit vieler Bitterfeit bem Raifer feinen

æ

feinen Bund mit den Anglaubigen vor , die ausgurötten Ufong dem Gultan billich behülflich fepn sollte. Er fuhr fort , Karamanien zu verwüsten, er bemächtigte sich des reichen Locats , und die osmannischen Bölfer verschonten der angränzenden Kurden, und des Theiles von Armenien nicht, der unter Persien stund : der Pascha von Amasia rüfte auch in die Lande des Kaisers von Lrapezunt ein.

Eine groffe Gesandschaft tam inbessen von Benebig. Der Bottschafter schloß mit bem Kaiser einen
engen Bund; er versprach im Namen seiner Herrschaft, die venetianische Flotte sollte sich auf ben Luften von Karamanien zeigen, die Seestätte angreiffen, und ben Sultan nothigen, seine Macht pu theilen: es sollten auch diesenigen Kriegsnothwendigkeiten nach Persten geschift werden, die es selber nicht erzeugte. Der unbeständige hof von Egypten wollte sich burch feine Borstellungen auswefen laffen, und ließ sich nicht bewegen, ber algemeinen Gefahr zu steuern, eh daß sie unwiderstehbar wurde: Die Nazarenischen Fürsten blieben auch ben ihrer Gewohnheit, die wichtigken Angelegenheiten zu versaumen, und über kleinen Bergrösserungen Europens algemeine Sicherheit zu verabsaumen.

Usong sab die Schwierigkeiten und Gefahren dieses Krieges vor. Schon hatte Machmud seinen Sohn, den jungen Bajazid, mit einem alten und versuchten Feldherrn, und mit einem auserlesenen Heere, nach Karamanien abgeschift. Er selbst folgte nach, und mit ihm die ganze Kriegsmacht, die in Europa gelegen war, und die den Kern seiner Heere ausmachte. Denn die Bosnier, die Bergleute, die zwischen Ungarn und Griechenland leben, die Epiroten, die Macedonier. sind, wie ihr Land und ihr Himmel, härter, als die Affaner. Nachmud brachte

auch eine aroffe Dacht ber im Keuer geubten Tenfiticheri, und ein sahlreiches grobes Geschus mit fich. Beine Rriegsvoller batten feit vielen Jahren feinen Brieden gefannt, und bie Befahr und die Dubieliafeiten waren ibnen gur natur geworden : ibre be-Randigen Siege batten ibnen auch den Ruth erbobet, sie faben sich für unüberwindlich an, weil ffe noch immer überwunden batten. Dachmub mar auch, ben aller ber Sarte feines Gemuthes, ein persuchter und fuhner Relbberr, und fein Beift mar burch bie Biffenichaften viel aufgeflarter morben, als die ihm gehäßigen Abendlander eingeftebn. Sein Ehrgeis, und feine Liebe gum Rriege, waren freylich Febler an ibm, die aber felbft jum Siege führten.

Der Raifer von Perfien hatte den Osmannen feine Rurden entgegenzusezen, eine versuchte und abgehartete Reuteren. Seine Georgier waren auch

Die beften Bolrer ju Pferd, die Affen fannte, aben fie waren nicht jablreich. Die perfifche Landmacht batte felten ben Rrieg gefein, und Ufong fonnte von ibnen die Standbaftigfeit alter Rriegsleute nicht . boffen. Die große Ungleichbeit war in den Maffen. Bu Pferd, und mit dem Gabel in der Rauft, bofte Mfong die Oberhand ju behaupten , und ein Berfer bielt fich fur beffer, als zwen Osmannen. Aber Perfien hatte fo wenig Lugvolt, dag ber Raifer nicht einfah, wie er ber gebrungenen Phalang ber Benitischeri wiberftebn murbe : noch weniger fonnte er biefen ftolgen Siegern ein gleiches Feuer entge genfejen, und ben dem groben Gefchute mar meder bie Zahl, noch die Hebung der Berfer , ben Osmannen zu veraleichen.

Nichts blieb dem weisen Ulong übrig , als er felbf. Er verfprach fich, durch einen flugen Gebrauch feiner Krafte, und durch die voltommene Liebe seines Bolles, den

ben Osmannen das Vorrüfen, den Unterhalt, und den Krieg so zu erschweren, daß sie in einer von der Hauptstadt so entlegenen Landschaft nicht lang die unendlichen Unbequemlichkeiten würden aushalten können, die er ihnen zubereitete. Er kannte daben die Osmannen, die wütende Anfälle wagen, aber die Standhaftigkeit eines Feindes zu bezwingen leicht mude werden.

Der erfte Feldzug geschah durch die leichte Reuteren, die er dem feurigen Pir Samet mitgab, und die bald mit einer Menge Karamanier verstärft wurde, die ihrem fürsten frohlofend zusielen. Usong hatte den jungen Fürsten gewarnt, er hatte sogar befohlen, keine Feldschlacht mit den Osmannen zu wagen. Pir Samet war eine zeitlang glüflich: das ganze Land war wider die Feinde, und keine Sand blieb, die sich nicht für ihren Fürsten wasnete. Er hatte bald ein zahlreiches Heer, und schlug verschies bene

ben: Schaaren ber Osmannen. Der alte Achmet nahm ben Locat eine wortheilhafte Stellung: er la, gerte fich auf einem gelinden hügel, der das Geflid übersah, und den er mit dem Geschüze fürche terlich bepflauzte. Unter ihm giengen bis in die flache abhangende Weinberge mit schmalen Straffen durchzogen: auch diese Jugange besezte er mit seinen Zenisscheri. hinter ihm lag das groffe Locat, und versicherte seinen Rulen.

Pir Hamet war so biind, so voll jugendlicher Dofnung, daß er glaubte, auch in dieser Lage wurden die Osmannen ihm nicht widerstehen, Er griff wütend mit der Neuteren die Weinberge au. Ein Hagel von tödlichem Bleve regnete von der Höhe, und von jeder Mauer; die fühnsten blieben, die übrigen Karamanier floben, und litten im Rufzuge noch sehr vieles von dem Donner des groben Gesschieß. Der Unfall benahm den ungeübten Unterstanen

thanen bes Pir hamets ben alzugefchwind gewachsenen Muth, sie zerftreuten sich. Ihr fürst mußte
fein Lager und seine Erblande verlaffen, und flosmit ben wenigen übriggebliebenen nach Labris, wo
ihn die Schaam so sehr niederschlug, baß er es nicht
wagen wollte, vor dem Raiser zu erscheinen.

Datte, so unerschroken war er, wann sie ihn umringte. Er hieß den Pir Hamet an den Hof kommen, und sprach ihm Muth ein. Mein Freund,
sagte der Raiser, hat erfahren, daß die gerechte Sache auch die schwerere sehn kann; ich hosse aber, er
soll wiederum ein Zeuge sepn, daß das Glut sich durch
die Geduld tenken läßt.

Ufong brang in Raramanien ein ; Bajagib und ber alte Achmet waren triumphirend jum Machmud seftoffen, und der feurige Bater freute fich , da er hoffen hoffen durfte, der Osmannen Ruhm wurde unter feinem Sohne nicht abnehmen. Ein andrer Feldberr Morad \*, ein abgefallener Chrift, aus dem kaiferlichen Geblute der Paleologen, führte die Osmannen an. Chryseis und Jugend hatten den ehmaligen Fürsten von Byzanz verleitet, und eben dieser Ehrgeiz machte ihn niederträchtig genug, dem Zerfterer seines Hauses zu dienen.

Der Raifer von Perfien befolgte seinen Entwurft er theilte sein heer, das in blosser Neuteren bestund, in viele hauffen. Alle Nächte gab er dem haupte eines jeden hauffens seine Brrschrift, mobin er eilen, und wo er wieder zu andern häuffen kossen sollte. Die Perfer waren allerorten, und doch konnten die Osmannen sie nirgends antressen. Sie hieden alles nieder, was von dem hauptheere sich entfernte. Wollte der Seraskier eine Jusubr

<sup>.</sup> Bijarra.

von Ariegsnothburft an sich ziehn, so ftieffen bem persische Haussen zusammen, übermannten die Bedefung, machten die Osmannen nieder, und nahmen den Borrath weg. Gieng Morad auf sie los, so zerstreute sich das persische Heer in mehrere Haufsen, und die vortrestichen Pferde brachten sie sehr bald aus den Angen der Osmannen. Ein jeder Karamanier wurde ein Ausspäher, kein Schritt der Seinde war den Persern unbekannt, dieweil Morad in beständiger Ungewisheit blieb.

Die Osmannen wurden täglich auf diese Weise abgemattet, und Morad, der den Cod eben so sieder ju Bnjanz als in den Flächen von Cocat vor Ach sab, faste den verzweifelten Entschluß, an allen Orten, und wo er ihn nur anträffe, den Kaifer anzugreiffen.

Ufong vernahm bie Berlegenheit, und ben Ent-

ju fchlagen, fagte er jum Pir hamet. Er rief alle bie getheilten Schaaren feines heeres jusammen, in eine flache, die hinter feiner izigen Stellung lag. Der Zurufzug bes Raifers vermehrte ben Ruth bes abtrunnigen Feldberrn: er brang mit aller Befchleunigung auf die weichenden Perfer.

Da bie Osmannen noch zwen Farfangen "weit von der Perfer Hintertreffen waren, so ließ der Ratfer ploglich den algemeinen Befehl ergehn, ohne Erommelschlag, und mit dem wenigsten Seräusche vorzurüfen. Da er an Bölfern nunmehr überlegen war, so theilte er sie in dren Theile. Zwen Flügel umringten die Osmannen auf den Seiten, und Usong grief den Serastier vor der Stirn an. Er befahl, seine Bölfer sollten, ausser der Macht des Fenergewehrs, sich in Ordnung kellen, und dann mit verhängtem Zügel, und mit dem Sabel in der Kaus,

<sup>\*</sup> farte Stunden.

Fauft, auf allen bren Seiten einbrechen. Die Osmannen saben ihren Untergang vor Augen, und dem Lod auf allen Seiten an sie dringen. Sie rieffen verzweifelnd, es ist das Schiffal \*, und verlohrent allen Gebrauch ihrer Kräfte. Sie wurden im Augenblife zertrennt, viele tausende niedergemacht, und die übrigen bis auf wenige gefangen. Morad fand den Lod minder fürchterlich, als den zornigen Andlik seines Herrn, er suchte ihn auf der Wahlstatt \*\*. Der grosse Sieg kostete Persien so wenig Blut, daß Usong sagen konnte, sein Lriumph koste Keine Ebranen.

Er tam nach Cabris triumphirend gurut, nachbem fich fast gang Raramanien in feine Arme geworfen, und die osmannischen Besagungen aus den meisten

- \* Diefes ift ein Gebrauch der Lurfen, ben Hebeln, wider die fie fein Mittel miffen.
- # Bijarro bat biefe Schlacht.

meiften Statten verfaat batte. Der Raifer fand es ber Beisbeit angemeffen , bier eine Bracht gu geis aen , die fonft weit unter feinem Gemuthe mar-Der Berfer Muth zu erboben, ließ er bie Gefangenen mit ihren Baffen auf ben unermeglichen Blag gu Labris einrufen ; fie giengen in gefchloffenen Blio bern, mit den Keuerrobren, gwifden gwegen Reis ben gebarnifchter perfifchet Reuter. Das grobe Ge Schut, die Kahnen, Die Rosschweise, Die Befehl ftabe, und alle Beichen ber friegerifchen Pracht folgeten ben Gefangenen. Mitten auf bem Blage fas Ufong auf einem erhabenen Gofa , bas Danier von Verfien flatterte uber feinem Ebronbimmel. Die Reldberren , die Rurften der Mongalen , die Groffen aus Berfien, umrinaten ben Shron in ben prachtigften Rleibungen. Der junge Ismael fund felbft gewafnet neben feinem aroffen Unberrn. Bor ben Mugen bes Raifers mußten bie Gefangenen bie Baffen ablegen, und wurden abgeführt, um in alle VrsProvinzen vertheilt zu werden, auf daß alle Perfer die Zeugnisse des Sieges vor ihren Augen haben mochten. Hierauf erschienen diejenigen Krieger vor dem Throne, deren Phaten in dem Feldzuge der Kaiser selbst angesehen, oder von denen ihm sonst angezeigt worden war, daß sie zu dem grossen Siege tapfere Berkzenge gewesen waren. Sie erhielten von dem Kaiser prächtige Geschenke, edle mit dem kostvarsen Zeuge behangene Pferde, Sabel die mit Edelsteinen schimmerten, Jahnen die ihren Ruhm bis zu den Nachkommen ausbewahren sollten, Helme mit glänzenden Federbuschen, stählerne Rustungen, Lordeerzweige, in die kostvare Steine eingessochen waren.

Das groffe Labris erschallte von einem Eriumpgeschren, das gange Stunden dauerte : Es lebe der neue Eprus, der Herr der Welt, der Schatten Bottes. Das Gerücht trug Usongs Ruhm bis in die entfernteften Gegenden. Die durch so viele Geburge,
und durch unermestliche Wüsten von Persien abgsonderten Mongalen, jauchsten über das Glat eines Entels des Lichengis. Indostan schifte ihm Gesandte,
and in den Abendlandern flieg die Hofnung auf, der Held sey gefunden, der dem Chrgeize der Osmannen Gränzen sezen würde.

Der folgende Feldzug war nicht fo blutig, aber bennoch flegreich. Ufong bemächtigte fich des übrigen Theiles von Karamanien, und erlegte etliche taufend Osmannen in kleinen Treffen. Aber ihr Feldbere hatte den ftrengften Befehl vom Gultan \*, eine Schlacht zu vermeident, und nahm auf ben Bergen, womit

Bigarro ergablt ben geldgug , als ob Machmub felbet die Lurten angeführt hatte. Der bigige Gieger murbe schwerlich feinem geinde ausgewichen fepn.

۶

womit diefes Land angefüllet ift, folde Stellungen, bag itiong es allemal unmöglich fand, mit feiner ivon Jugvolf entblogten Reuteren die Teinde angragreiffen.

Aber nun war die Donnerwolke, die fich langsam von Abend her fortgewälzt hatte, endlich bis zur Gränze von Persien gekommen. Das grosse heer des nach Radhe lechzenden Machmuds war in Karamanien, unter des Sultans eigener Anführung, eingetütt i eine ungläubliche Anzahl groben Geschüzes folgte dem Heere. Der Kern aller Osmannen, die Jenjitscheri, die europäischen Wölfer, rütten in fürchterlicher Menge an, die frimischen und nogavischen Lataren schwebten auf den Flügeln des grossen Lagers, und versicherten seine Seiten. Alles was tapfer unter den Kürken war, alle die versuchten Feldobersten Morads, kamen aus ihren Auhpläzen, und drängten sich unter die Fabne des kriegerischen Sultans.

Ufona batte alle Rrafte von Berfien an fich as sogen , nur mußte er Labris und bas faiferliche Sauf zu bedefen, ein fleines Seer in biefer Stadt laffen. Bas aber den Raifer am meiften befummer-Ie, mar die Langfamfeit ber venetignischen Sulfe. Die Republif batte allerdings ibre Schiffmacht an die Rufte von Gilicien geschift, mo fie oftere Landungen that , und etliche Seeplage einnahm : ber Befehlbaber batte auch jur Borichrift, alles ju thun, was Ufong ihm auftragen wurde. Der Bottichafter brachte viel gulbenes und filbernes Geschier gum Gefchente, movon die Arbeit den Berth des Metalles übertraf \*: und bundert Buchfenmeifter begleiteten bas grobe Geschus unter ihrem hauptmanne Thomas von Imola. Er brachte einen Ucberfluß an bem 316gebore jum Gebrauche biefer ju ben Belagerungen fefter Statte gegoffenen Stute. Es famen auch jablreiche Buchfenschmiede, und andre Runftler mit,

11 bereis

su Paris gemacht, fagt die Geschichte.

beren Perfien bedürftig war. Aber ber Anfichrer ber Benediger war zu langfam gewesen, und biefe ganze wichtige Sulfe tam erft nach ber blutigen Schlacht an, die Afions Schiffal entscheiden sollte.

Ufong jog dem wätenden Machmud entgegen. Der ergrimmte Gultan ließ alles verbrennen, und verwüssen. Bor feinem Heere, sagten die Osmannen selber, war das Land ein Paradies, und hinster ihm eine brennende Wäste. Er rutte bis zehn Lagreisen von Labris vor, und brobte dieser groffen und blübenden Statt, in welther Usong alle die Rothwendigseiten hatte, die zur Unterhaltung eines groffen Heeres erfordert werden.

Gern hatte ber fluge Raifer eine Schlacht vermieden: seine Meinung war unveränderlich, die Osmannen in kleinen Ereffen abzumatten, und ihnen die Lebensmittel abzuschneiden. Aber die graften

ten Manner, find die bescheidenften. Ufong gab endlich dem Rathe des feurigen Saiders, des Bir Samets, ber unerichrofenen Rowignen , und ber Grofe fen pon Berfien nach, die alle ihre Stimmen bereiniaten , bem Raifer vorzuftellen , ber Berluft von Sabris murbe ber Unternang von Berfien fenn-Riele taufende getreuer Unterthanen murben jammerlich ermordet werben , und bie Mittel, den Rriea fortauführen , murben verlobren gebn. Die Giferen får des Ali Geschlecht entseten fich por dem bloffen Bedanfen , die beiligen Graber gu Arbewil mochten von den Sonniten entweiht werden. Dit ber Reuteren fonnte man feine Bugange verwehren, feine Stellungen nehmen , wobin bie Genfiticheri nicht eindringen fonnten. Gie erinnerten ben Raifer an feine jablreichen Siege, und baten ibn , an dem Muthe ber Berfer nicht zu zweifeln , bavon ber legte fein Blut hingeben murbe, eh baf er Ufongs Rriegerubm murbe befleten laffen.

Der Raifer gab nach , und rufte gegen ben Feind , ben er in ber Gegend von Arzendgan antraf, in einer groffen Flache unweit bes Cuphrats , wo Ach die Perfische Reuteren ausbreiten konnte.

Machmud fund mitten in einem gevierten Treffen von fünfzigtausend Jenitischeri, die um sich das grobe Geschüt hatten, das den Lod ganzer tausenden um sich schieuderte. Sie giengen in fünfzig Gliedern, eine unzertrennliche, fürchterliche Feuersaule. Auf den Flügeln waren die Spahi, und die Tataren, die ihr Kan anführte.

Mfong nahm mit ben Kurben, und mit ben auserlesensten Persern, seinen Stand gegen die Jeniitschert, die übrige Reuterev vertheilte sich auf die Flügel.
Er gab eben die Befehle, wie in der sieghaften Schlacht
wider den Pascha Morad, er rütte langsam fort, dis
er die Entsernung erreicht hatte, wo das feindliche

Sefchüg anfteng toblich zu werben. Er hob bie Ausgen gen Simmel, ben er, wie es schien, um seinen Schut anrief, und gab bann jum Feldgeschren, Persiens Seil. Siermit befahl er bem Reichspanier ihn nie zu verlaffen, und rannte burch ben Dampf bes schmetternben Geschüges in ben Feind.

Die beiden Flügel warfen die schlechte Reuteren ber Lurfen und Cataren im Augenblife abern Sauffen: sie sielen, nach dem erhaltenen Befehl, den Osmannen in die Seite, nachdem sie einen genusfamen Hauffen in voller Schlachtordnung hatten stehn lassen, die versicherten, das die feindlichen Flügel sich nicht erholen konnten.

Den Sabel in der Fauft jertrannten die Perfer einige Glieder der Jenjitscheri. Aber diese geubten Ariegsleute mandten ihre Feuergewehre gegen alle Beiten, und alle Augenblife fielen die herzhaftesten unter

unter ihren Angreiffern. Ufong fab ben Guttan im Difften Sauffen gu Pferde balten : ein mit Bobel verbtanter foftbarer Mantel, und die brep Reigerbufche machten ibn tenntlich. Gieben Roufchweife mit gulbenen Rnopfen flunden neben ibm in bie Sobe. Der Saifer von Berfien fab fein Mittel sum Siege, als die Erlegung des Sultans : er brang gegen ibn mit allen den vereinigten Rraften des Dutbes und einer balben Bergweiflung. Aber ber todlichfte Blis ichlug allerorten ibm entgegen. Der Rern der Berfer fiel , bie meiften Rurften aus bem Daufe bes Lichengis, Dir Damet felbit, fur beffen Sache biefes Blutbab entftanden mar , murden an der Seite bes Raisers getobet. Dichuneib, ber Kreund des Raifers, feste bas Leben fur ibn su \*. Endlich fubr ein

Die abendlandischen Geschichtschreiber machen biesen Dichuneid jum Gobne des Usongs. Marto Guaggo schreibt eben diesem Dichuneid, den EDichenial nennt, den Befehl in der Schlacht, ein feindliches Blen auf die Bruft des ebeln Saibers, und zerschmetterte sein treues Herz neben dem Pferde des Raisers. Usong sab den Fall, und suchte den Tod.

Er wurde ihn in wenigen Augenbliken gefunden haben. Scherin trug das Reichspanier von Perfien. Der getreue fiel dem Kaiser in den Jaum, und drehte sein Pferd um. Vergieb deinem ersten Diener, sagte er, aber Persien kann nach einer Niederlage sich erholen, nach Usongs Lode nicht: er befahl,

und seiner Verwegenheit zu, bas Persient dieselbe verlohren habe. Usong hatte ihmt verboten zu schlagen. Der junge Fürst, der zwep Pascha überwunden hatte, wäre aber wider den väterlichen Willen vorgerüft, vom Machmud umringt, und mit dem ganzen Heere erlegt worden. Aber des Bizarro Erzählung ift gläublicher, und bochst unwahrscheinlich, das der ersahrne Usong ben einer so wichtigen Gelegenheit den Besehl des persischen Heeres einem jungen Perrn überlassen habe.

Defahl, auf den beiden groffen Trommeln das Zeichen zum Abzug zu geben, ohne des Kaisers Antwort zu erwarten. Der Rüfzug war so gefährlich, als der Aufall, noch mancher held mußte unter dem Geschüze fallen; doch hieb sich der perfische Sabel einen Weg durch die diffen Glieder der Jenitscheri, und der Kaiser kam in Sicherheit.

Scherin warf sich zu seinen Fussen, und erkannte sich des Lodes schuldig, weil er den Abzug anzubesehlen über sich genommen, und selbst dem Raiser einigermassen Gewalt angethan hatte. Aber der dankbare Usong übersah die Feverlichkeiten, und drang in die innere Absicht des eifrigen Dieners, er umarmte ihn, und dankte ihm, daß er sich in einem Augenblike besessen hätte, wo Haiders Lod den Raiser aus aller Verfassung gebracht hatte.

Der Gultan unterftund fich nicht , die Feinde

gu verfolgen: sein Fußvolf war unbedeft, wenn seine dife Phalant sich getrennt hatte, so war sein Untergang unvermeidlich. Er sah in geschlossenen Linien auf beiden Seiten einen Theil der Perser stehn: er schloß selbst seine zerbrochenen Glieder, ließ aus dem groben Seschüze einzalgemeines Feuer, als ein Siegeszeichen machen, und blieb in Schlachtordnung. Die Osmannen \* hatten weit mehr Wolf verlohren, als die Perser. Abet den grossen Usfong vom Schlachtselbe getrieben zu haben, schien dem Machmud genug, seinen Namen zu verewigen.

Die Perfer zogen sich, nach bem Entwurfe des Raisers, in eine Stellung zurut, wo sie Wasser und Lebensmittel fanden. Seufzend mußte er so manchen Freund, so manche Stüze seines Reichs unbegraben lassen. Und wer wird meine Nuschirwani tröften, sagte er selber trostlos? Er kannte noch nicht ihre ganze Grösse.

40000 Mann gegen 8000 Verfer. Bigarry.

Er vertheilte fein heer auf beibe Mugel ber Demannen, und gab ben vorigen Befehl, die Lebensmittel abjuschneiben, und die einzelnen Schaaren, bie ber Feind wegen des Futters ausschiffen mußte, mit Vorsicht anzufallen. Denn das Schlachtfeld war ein burrer Anger \*.

In breven Tagen hatte ein vom Scherin abgeschitter Bose die unglütliche Zeitung nach Labris gebracht. Die grosse Statt wallte, wie ein Meer im Sturme, von Schresen fürs fünftige, und von Entsezen über das vergangene. Nuschirwani borte ohne Shranen alles das zertrümmernde, das in der Beitung lag. Hier ist seine Zeit zum Weinen, sagte sie, und begab sich auf den grossen Plaz, auf einem zum Kriege ausgerüsteten Elephanten. Sie ließ durch die grossen Trommeln die Häupter der zu Sabris liegenden Völker versammeln, und zugleich die

· Sanfefelber nennt es Bijarro.

Bornehmsten der volkreichen Statt zusammenfodern. Das Seil von Persien, sagte sie durch einen Serold, beruht auf dem Gebrauche dieses Augenblises. In einer Stunde muffen die Kriegsvölker aufbrechen, zum Kaiser zu stossen; morgen möchte er von der Obermacht der Feinde erdrüft senn. Und wer unter den Einwohnern des grossen Labris sein Vaterland, und seine Kinder liebt, der wird mich begleiten; ohne neue Kräfte, womit der Kaiser die Feinde aufhalten kann, ist in wenigen Tagen Zabris ein angezündeter Schutthaussen, worinn die Leichen seiner Burger zu Asche werden.

Labris griff zu ben Waffen, zehntausend streitbare Männer, der Ausbund feiner täusenden, vereinigten sich mit der Kriegsmacht, und zog augenbliklich gegen Arzendgan. Alle Greife, die Persien hatten befreven helfen, griffen zur Lanze, und hellten fich vor die Gewasneten. Eilende Boten stagen voran, ben Kaifer aufzusuchen, und ihm anzufundigen, bag die Berftarfung anrufte. Andere Boten-beriefe fen auf flüchtigen Pferden Perfiens Landmacht zusammen. Nuschirwani jog mitten unter ben Kriegern aus, ihren Bater zu retten. hat doch Nielchab, sage te sie, in einer weit schlimmern Sache, auf einem Ramele, die schlagenden angefrischt \*.

Sie forgte fur die Semablin ihres ebeln Baters, und ließ fie, halb verschmachtend, mit einer genug-famen Bebefung, auf das Schloß Karpurt \*\* bringen, bessen feste Lage es vor einem feindlichen Usberfalle sicher ftellte.

Machmub rufte langfam und zweifelhaft fort. Seine Reuteren war vernichtet, die Salfte feiner Jenitischert war unter ben Sabeln ber verzweifelnden Perfer gefallen, er beforgte ohne Wasser und ohne Mund-

<sup>&</sup>quot; In der Schlacht des Kamels, wo die Sprer vom Ali geschlagen wurden.

<sup>\*\*</sup> Bizarro.

Mundvorrath ju fenn, und fah in einiger Entfernung bie perfifchen heere ihn beobachten.

In wenigen Lagen vereinigte fich das neue heer mit dem Raifer, und alle Stunden famen Berffarkungen an, die eine Wirfung der von der ftandhaften Nuschirwani ausgesandten Boten waren. Ganz Persien ftund auf, ein einziger Wille herrschte in dem großmuthigen Bolfe; den Kaiser und des Vaterlandes Shre retten, war der einzige Wunsch, gegen den die Liebe des Lebrus verflummete.

Nuschirwani ließ sich ungefaumt zu ihrem erlauchten Bater bringen. Alles ift gerettet, ba Usong lebet, sagte sie, und eilte zu seinen Füssen. Der Kaiser sah keinen weiblichen Zug in ihrem Angesichte, keine Spur ber Furcht oder der Niedergeschlagenheit, sie athmete nichts als Großmuth, und die Bestrebung das Reich zu retten, glänzte in ihren Augen. Usong umarmte sie aufs zärtlichste. Mit einer solchen Lochter, sagte er mit Wehmuth lächeln, wer könnte Göhne wünschen!

Machmub hatte teine hofnung mehr Labris ja erobern, er mußte befürchten, seine ermüdeten Boller wurden umringt, und ein Raub des Schwerdtes werden. Er jog sich langsam jurut, und tein haus rauchte in Persien von den Fateln des siegenden heeres. Aber Machmud war grausam, er ließ die verwundeten und gefangenen Perser niedermezeln, und wollte teine gemeine Rache ausüben, sondern ließ auf einen jeden Lag bundert dieser unglütlichen ermorden\*. Er jog sich nach Raramanien, verwüstete was nuch verschont geblieben war, u. führte sein heer gegen das schwache Erapezunt.

David war ausser Stand dem Sieger zu widerfebn, er übergab sich dem Machmud, der ihm seint Leben versicherte. Aber biefer blutdurstige Sultan kannte die wahre Chre und die Wurde seines Wortes nicht, er ließ den ganzen kaiserkichen Stamm ber Kantakuzenen ausrotten.

<sup>\*</sup> Bigarre.



## Usong.

## Diertes Buch.

um Labris. Usong hielt es nicht ber Miesen um Labris. Usong hielt es nicht ber Rlugbeit gemäß, einen sieghaften Feind zu verfolgen, beit gemäß, einen sieghaften Feind zu verfolgen, ber die Kräfte nicht verlohren hatte, wodurch er den Persern war überlegen gewesen. Der Kaiser hatte immer eingesehen, daß ohne Fußvolf eine standhafte Säule von Jenjitscheri nicht zu bezwingen war, und nunmehr hatte die Erfahrung das Ahnden seiner Weisheit bestätiget. Er erhielt zwar die spätehülse von Benedig, aber sie ersezte den Mangel an Wöltern nicht, die im Gebrauche der Zeuergewehre geübt wären.

Eine

Eine schaubrichte Stille herrschte in den Zusammenkunften, und auch im kaiserlichen Sause. In jenen durfte niemand sich nach dem Schifsale der Kriegsbedienten erkundigen, weil er selbst eine leidige Zeitung zu vernehmen, oder andere in Betrübnis zu sesen befürchten mußte. Ganz Persien war in Trauer, und kein angesehnes Haus war, das nicht einen würdigen Abtömmling verlohren hatte.

Nuschirwani hatte gesagt, nun darf ich weinen, und hatte sich eingeschlossen, ihr Unglus zu betrauern. In den Jahren, wo sie hossen sollte, das Bergnügen einer glüslichen She lang zu geniessen, verlohr sie einen liebenden Gemahl, den sie mit allem dem Feuer liebte, das in ihrem Gemüthe berrschete. Sie sah des Raisers Munterleit abnehmen; seit dem Lode der holdseligen Liosua hatte ihn niemand frölich gesehen. Ihre gange Bartlichseit vereinigte sich auf den jungen Ismael, dessen Auferziehung sie selbst übernahm, ob sie wohl daben

daben die weiseften und tugenohafteften Perfer fich helfen ließ.

Sie verließ den alles versprechenden Knaben fast niemals. Sie hatte von der Kindheit an ihn lattend angenommen, und selber unterwiesen. Die ersten Gründe der Weisheit hatte sie ihm aus den Habeln bergebracht, die Locman oder Saadi hinterlassen, oder sie selbst erfunden hatte. So wie er anwachs, wurden die Fabeln zu Erzählungen, in denen er allemal die Lugend loben und belohnen, allemal das Laster schelten und bestraffen hörte.

Die Erbfürstin muchte einen nüglichen Gebrauch von der Kunst der Mahler: sie wußte, daß sinnliche Bilder die Kinder mehr auswesen, und unendlich mehr angiehn, als abgezogene Begriffe. Sie fand Mittel, fast die ganze Sittenlehre in Gemählbe einzukleiden, die eine Erzählung erklärte. Der tun-

ftige Selb gewann an biefer Art ibn zu unterrichten einen folden Gefchmat, bag man ibn nicht erfattis gen tonnte. Balb ftellte ein Gemablbe einen Gultan por, ber in ein obes Zimmer trat, mo nichts als ein Schaferfleib und ein Dirtenftab mar : bet Gultan fab ergurnt bie ibm nachfolgenden Soffinge an. Mufchirmani erflarte bas Bilb burch bie be fannte Beschichte bes verfischen Staatsbieners aus Gie ließ bann ben gurften felber feine Schluffe aus ber Beschichte giebn , und half ibm aur Anwendung. Ismael fiebt, fagte fie, bag ein Rurft ben Berlaumbungen bet Reiber unterworfen ift, und bag er fich huten foll, als mabr anguneb. men , mas nicht ermiefen ift. Denn ber getreue Diener ließ fich nicht bewegen , jum zweptenmale feines herrn Wanfelmuthiafeit fich bloszuftellen, und ber Ronig verlohr bie Stuje feines Reiches. Mohammed mar der treufte Diener , und feine Eile gend fonnte ibn nicht por bem Deibe fchugen. Der Rônia

Röftig follte fich aber erinnert haben, baß es eine blosse Sage war, bas verschlossene Zimmer verheele grosse Schäze. Hatte er die Pflicht eines weisen Fürsten besbachtet, so hatte er aus den Nechnungen des Mohammeds selber wissen fonnen, ob Dieser Waste untren ware.

Auf einem andern Glatte sah man in einer Entfernung Bnjanz in seiner Herrlichkeit liegen, und Limur, bessen Bildung kenntlich, und auch dem jungen Erbfürsten bekannt war, die Augen von der prächtigen Aussicht abwenden. Was sagte Limur, der Schreken der Welt? Er wurde von dem griechischen Kaiser gebeten, seinen Hof zu besuchen; denn Limur hatte ihn vom Bajazid errettet, dem Ahnberen Machmuds. Aber Limur antwortete: die Statt ist zu sichon, ich möchte versucht werden, sie behalten zu wollen. Er zog ab, und nahm kein Dorf für den Lohn seiner Hulse an, die doch vielen tausenden muthigen Lataren das Leben gekostet hatte.

Auf diese Weise füllte sich Ismaels Gemuth mit den glänzenden Bildern der Lugend, bis daßise ihm zur Natur wurde. Auch in Bildern lernte er die verschiedenen Geschövse, womit die Welt ausgezieret ist, die Reiche, in welche die Menschen die Erde getheilt haben, die einem jeden Lande eigenen Reichthumer, und die Ordnung der himmel. Defters schlug ihm die Kaiserstochter zur Straffe ab, ihm eine Geschichte zu erklären, und lernen war seine Belobnung.

Andere ausermahlte Manner unterrichteten ihn in den Leibegübungen, die einem Fürsten jur Zierde dienen. Aber man forgte aufs genaueste, daß unter seinen Meistern kein untugendhafter sich einschleichen konnte, und daß kein Wort gesprochen wurde, das in der reinen Seele des Knaben einen Fleken gelaffen hatte.

So wie er alter wurde, lehrte man ihn fein kunftiges Bolf, und eine jede Landschaft von Persien kennen, und ihre wichtigsten Statte, und die Früchte der Natur und der Lunft unterscheiden. Nusschirwani brachte ben einer jeden gelesenen Stelle eine edle Geschichte an. Hier wurde die schone Panthea gefangen, und ihrem Gemahle wieder unberührt zugeschilt: und dieser Gemahl keite hernach das Leben für den enthaltsamen Eprus zu. Das gewinnt man, sagte Nuschirwani, mit der Lugend, sie erwirdt uns die Zuneigung der Boller, und ist der einzige Preiß, um welchen man die unschähdere Ereu wahrer Freunde erkaussen kann.

Nunmehr war Jomael reif von Gott zu boren. Rufchirwani brachte ibm die unumschränften Begriffe ben, die doch nur einen Cheil der Gröffe von Gott ausdrufen. Sein Sinn wurde mit lebhafter Liebe gegen deu Gutthater der Menschen belebet, und er fernte mit Zittern den Namen des Richters der Welt verehren, vor dem die Kaiser Menschen Kud. Sie arbeitete unermüdet, dem Giste der Schmeichler vorzusommen, und den Seben von Persken zu überzeugen, daß der Stron nur darinn seinem Beszer eine wahre Grösse gebe, weil er auf damselben mehr gutes thun tonne. Gott, sagte sie, erwardet aber auch von demienigen am meisten, dem er seine Nacht anvertrauet hat. Webe dem, der in der Beplage ungetreu ist, für die er ewig antwarten soll!

Sie lehrte ihn die Anfänger des kaiferlichen Daufes tennen, den Eprus, den Arbeschir \*, den Vao , den Wumang. In der Tugend dieser Helden, in ihrem unermüdsten Eifer für das Wohlseyn ihrer Wilsen, lag, die Wurzel ibrer Gröffe, und ihres ewisen. Rubmes. Auf eben die Weise zeigte sie ihm die Kurften,

Artarerres, ber erfte ber Saffaniben.

Fürken, unter benen die größen Reiche zugrunde gegangen waren, den Sardanpul, den Balschazzar, den Cscheü, die lezten Abassischen Kalisen. Die Wolluft, sazte sie, erniedrigt das Herz, und beugt es in die Zunft der Thiere. Ein Fürst, der sich ihr ergiebt, verliert das Zutrauen der Boller, und er verfällt in die heimliche Verachtung der Schmeichler selber, die ihn beherrschen: unter seinnem Sohne sinkt der wansende Thron ein, den seinnes Vaters Untugend erschüttert hat.

Sich beinen Ahnherrn, fagte die eble Auschiewani mit Entzüken, sieh ihn, einen kleinen Fürsten ber Mongalen, einen Gefangnen, einen Sclaven, sich durch seine Lugend auf den Thron von Persien schwingen. Dieser Lugend ist mein Ismael die Erwartung des Thrones schuldig. Usong ist durch sie für sich selbst glütlich geworden, und seine Entel geniessen den Lohn seiner Verdienste. Und was koket fet ibn biefer Ehron ? Richts als bie willige Befolgung Keiner Daichten, woben er mehr Bergnugen fand, als die etenden Ralifen ben ihren Bublichaften, unter bem eifernen Stabe ibrer Begiere, unter bem brobenben Gabel ibrer eigenen Leibmache, und unter der täglich fich verneuernden Aurcht, noch vor bem folgenden Morgen vom Thrope in einen umgitterten Thurm geftoffen ju merden. Hiong wird von der Liebe feiner Unterthanen wie mit flammenben Schwerdtern bewacht : fein Berg giebt ibm bas einzig überzeugenbe Zeugnis feiner innern Burbe : es fühlt feine Eriebe, die es vor der Zugend zu verbergen munichte : fein Reuer mird für die Welt lauter Licht und fruchtbare Barme. Die Belt wiederholt bas Beugnis feines Dergens, u. von bem Munde hundert Bolfer um-Schallt den Ufong berRubm feiner groffen Gigenschaften.

Das herz brannte bem ebeln Anaben : foll ich ein Entel Ufangs, und nicht tugenbhaft fenn, nicht ben

## Viertes Buch 329

ben Ruhm ber Belt verdienen , nicht bem oberften Befen gefallen , ein unwurdiger Menfch , ein verworfner vor Gott, ber Welt und den Nachkomen fepu?

Der Krieg wiber bie Osmannen wurde gwar durch feinen Frieden geendigt, aber obne Siee geführt. Machmud bielt feine Eroberungen befest , obne Berfien anquareiffen, und batte eine Muffe awischen ihm und bem Usona aemacht, die feiner von beiben mit einem Beere burchziehn fonnte, ohne fich bem Untergange blodzusezen. Ufong batte nach Dir Samets Lode feine Urfache mebr, Raramanien in Befit au nehmen, er fannte bie Schwierigfeiten bes Rrieges, und bie Chatten ber unerfeglichen Freunde fcwebten beftandig vor feinen Augen , bie ben Argendaan gefallen maren. Doch that er einen Rchjug wiber einige georgische Furften, die ben Lowen gereigt hatten, ben fie fur tob bielten. Aber tifona bemies ihnen febr bald, daß Perfien nichts von feiner

feiner Macht verlobren hatte, unb zwang die Fürften Gorgora und Pancraz, jahrlich ein vorgeschriebenes Gewicht Gold zum Zeichen ihrer Unterwerfung ibm zu bringen \*.

Der hof ju Cabris vergröfferte fich durch bie Anfunft einer zahlreichen Bottschaft vom machtigen Könige ber Patanen. Gie brachte ansehnliche Geaschente, Elephanten und andere seltene Thiere, die Mong mit Bergnügen sah. Der Patan hatte beybieser Bottschaft feine andere Absicht, als die Besierde, einen herrscher naher zu kennen, von dem bas Gerücht so viel erhabenes ausbreitete.

Eine andere Britschaft tam im Namen verschiedener Stamme ber Mongalen. Sie brachten bie Zeitung vom Absterben des Limurtasche, und vereinigten sich, die herrschaft ihrer horden seinem

200

. Bijarre.

erhabenen Sohne anzubieten , deffen groffe Thaten bis zu ihnen , in die Wüsten der öftlichen Lartaren , durchgebrungen waren.

Ufong erflarte fich gegen bie Unterthanen feines Baters nach einigem Bebenfen : Euer Glut, fagte er , edle Bruder , erfobert einen gegenwartigen fürften: mich bat bas Schiffal auf ben Ehren von Perfien abgeruffen. Euer Butrauen rubret mich . ich werbe ihm entsprechen. Carfemifch, aus dem Blute bes Efchengis, ift ber getreue Gefahrte meiner Gefahren gemefen, er ift ben Arzendgan verfchont worden , da fo viele helben von eurem Blute fielen. Ibn ichlag ich euch zum Rhane vor. Er bat Due genden, die euer Gigenthum fenn merben. Ufong mußte euch durch andere rathen. Carfemisch murde auf einen Schild erhoben, ben die Edlen unter ben Mongalen mit ihren Ropfen ftugten , und reifete mit ihnen ab. Er fchwur bem großmuthigen Ufong

eine ewige Dankbarteit ju, und der Raifer erinnerte sich des Berfprechens, das Liewang von ihm gesobert hatte, niemals der Nachbar von China ju werden.

Die Bottschafter hielten sich eine lange Zeit zu Eabris auf. Usong ließ sie zu ben freundschaftlichen Abendmahlzeiten bitten , bie er wechselsweise seinen wertrauten , und denjenigen gab , deren Berdienste er auszeichnen wollte. Ein Freund des Kaifers zu senn , war der Preiß erbabener Eigeuschaften , und das Ziel der tugendhaften Ehrbegierde. Der Kaifer war in dieser auserlesenen Gesellschaft fremuthig , und sah auch gern , wenn die Gaste ihm den Anlaß gaben , über die wichtigsten Angelegen-beiten der Regierung sich zu erläutern.

Den Patan fieng an : herr ber Zeiten \*, fagte er , wie ich ben ber Pforte beiner Burg amlangte ,

<sup>·</sup> So hieffen die Morgenländer den Cfchengis und den Limur.

langte, so fragte ich nach beinem Wastr, dem wollte ich die Briefe von dem Wastr meines Herrn, und die Geschenke übergeben, die der hoben Stelle anges messen waren, auf welcher Persiens Polstern erhoben ist . Man kennt hier keinen Wastr, war die Antwort. Ich glaubte, vielleicht hat Persien seine Rolav, der Verweser einer jeden Abtheilung der verschiedenen Geschäfte des Reiches. Ich fragte nach dem Haupte des Rriegswesens: es fand sich keines, und eben so gieng es mir ben den Kammersachen, der Gerechtigkeit, und der innern Ordnung.

Gott hat dem weisen Usong feines Ahnherrn, des gefürchteten Lichengis, Geift gegeben, er übersieht, wie die Sonne, sein ganzes weit ausgebreitetes Reich auf einmal. Ift aber Usong, wie die Sonne, unermüdlich? Sie glanzt heute über dem Haupte des Kaisers eben so lebhaft, als sie über dem Daus glanzete. Kann aber ein Sterblicher sich schmeicheln, uner-

Der Sitel bes erften Minifters.

unermefliche Laften in tragen, und niemals in ein muben? Das Mefen, bas ben Ufong pon alleit Sterblichen mit fo groffen Gigenschaften unterfchie ben bat , laft ibn bemoch in ber Reibe ber Sterblichen, beren oberfter er ift! Dochte es beine Lage verlangern , wie die Lage der erften Raifer , wie die Lage des Cajumara \*! Aber Ufvng muß alt werden, er wird einen Rachfolger haben. Berben bie Rrafte des ehrmurdigen Greifes die Laft tragen fonnen, melcher ber jungere Ufong gemachfen mar ? Werden beine Nachfolger eben bie Riefenschultern ber Burde bes Staates unterziehn, mit benen Ufena Berfiens Boblfarth ftuset ? Bergeibe, weisefter ber Berricher, wenn ber Diener beines Rreundes einen Zweifel auffert , ber eine Birfung ber aufrichtigften Cheilnebmung an beinem Wohlstand ift. Konnte Ufong nicht, wie

bes erften Raifers in der fabelhaften Geschichte von Persien. Er foll etliche hundert Jahre geberrscht haben. wie andere herren , Sulfe in treuen Dienern finben, er ber scharffichtig, fie mohl zu mablen , und aufmertfam mare, fie in ihren Pflichten zu ethalten ?

Ufong fagte mit der Freundlichfeit, die ben ihm nach dem Lode der geliebten Liosua die Stelle feines froblichen Lächelns vertretten mußte: Ich erfenne es als eine Glutseligfeit, daß auch weise Freunde mich lieben : es wolle der Rhan meine Antwort horen.

Einen Wastr Azem wurde ich nimmermehr ammehmen, so eingeschräuft meine Kräfte sind. Ich will von meinem Bolte geliebet seyn : ich will, daß es glüflich seye. Ift der Wastr ein würdiger Verweser des Staates, so bleibt der Dank des Volkes bep ihm stehn, so wie die Wohlthaten von ihm kommen. Der Wastr wacht über den Gesezen, er erhält die Ordnung, seine sind die Siege, seine die Erhörung der Bittschriften, seine die Gerechtigkeit. Ein sol-

cher Wafte ware eine Wolfe zwischen mir und meinem Wolfe. Die Perser saben an ihm den Glanz, ich bliebe ungefehn und verborgen. Mein Chrgeiz ift, gutes zu thun, ich muß also selbft feben, selbft befeblen.

hat ber Bafit Rebler, ift er unfabig, ift et Babgieria , berebet ibn fein Chraeis Eroberungen an machen, lagt er fich von Gunftlingen einnehmen, bruft et bie akulchimmernben Berbienfte anbrer Die ner des Reiches : bat das Wolf Urfache zu gerechten Rlagen, fo trift den Ufong die Schuld, ben unmeisen Mona, ber übel gemablt bat, ben tragen 11fong, ber auf bem Ehrone fien will, aber bie Wflichten bes Zepters zu fchwer findet. Ufong ift unglutlich, fein Wolf liebt ibn nicht mehr. er ift noch viel elender, benn fein Bolt ift unglutlith. Und wenn er schon erwacht, wenn er ben Mafir fürst, ber bas Bolf zu murten gezwungen bat, so ift vieles gutes verabfaumt, das ohne ben untůch untuchtigen batte geschehen fonnen, viel boses gesichehen, bas ein minder mächtiger Diener nicht wurde gewagt haben, das nicht geschehen mare, wenn Ufong felbst die Geschäfte gefannt und geleitet batte. Und wo ist die Gicherheit, das ein zweyter Wastr ohne Fehler seyn werde?

Ein Fürst hat keine Ursache geizig zu seyn, er finkt unter bem Ueberflusse. Er soll nicht eifersüchtig über gute Diener seyn, von ihnen kann er nicht verdrungen werden, er hat sie nicht zu befürchten. Ein jedes Verdienst im Reiche macht ben Herrscher grösser, weil es das Reich glüklicher macht. Kein sleigiger Landmann ergräbt eine neue Quelle, die mich nicht bereichere: kein Pflug entsteht, dessen Arbeit ich nicht geniesse: kein Zweig der Handlung erweitert sich, ohne den Glanz meines Ehrones zu vermehren. Usong leidet hingegen von allen Fehlern seiner Bedienten. Er ist also innigst durch sein einer

genes Glat verbunden, alle Guten zu lieben, alle Bosen zu entfernen, alle Theile des öffentlichen Wohlseyns zu vermehren, alle Arten von Ungemach vom Reiche abzuwenden: denn die Rube seines Gemuthes, und die Liebe der Perser ist sein theurestes Eigenthum. Wird ein anderer bester für den Usong sorgen, als Usong für sich selber?

Ich will die Geschichte nicht anführen, worinn ich boch die Folgen erwiesen finde, die der Fürsten Gehler oder Eugenden haben. In den Abendlandern dulden die Bölfer auch bose Fürsten viel ruhiger, und sie leiden sie als Straffen des Höchsten, wie die Blize, und den Hagel, den Gott als Zeichen seines Bornes auf schuldige Länder ausschiftt. Und doch selbst in den Abendlandern habe ich gefunden, daß die Zugenden und die Laster der grossen Staatsdiener die Thronen umgestürzt haben. Drep mächtige Wastre drungen bep den Franken die Enkel ihrer Helben

helben weg, und erniedrigten fie in ben Standgeschorner Derwische \*: und schlimme Staatsverweser haben andere Reiche von ihren Schägen entbloßt, ihr mahres Bohl verabsaumt, und dus Schiff des Staates, woran fie das Steuer führten, gerade an die Felsen geleitet.

So lang Ufong Rrafte fuhlt, für sein Bolt zu webeiten, so lang wird biese Arbeit seine Wollust seyn. Das hat die Tugend vor der Wollust bevor, das beide durch die Sewohnheit zur Natur werden, das aber die Tugend den Renschen erhebt, und die Wollust ihn erniedrigt; das bep jener das Rergnügen. Durch die Gewohnheit zunimmt, und ben dieser die Empfindung täglich schwächer, und endlich zum Etel wird. Usong'ist daben nicht zu bedauren: ex genießt, was ihn einzig vergnügen kann, den täglischen Andlis des Wohlkandes seiner Perser. Welche

D 2 3im .

<sup>·</sup> Sarl Martel und beide Pipine.

Birkaffische Schone kann ben Reiz haben, ben ich ben einer Statt finde, bie aus dem Schutte fleigt, oder ben einem neuen Dorfe geniesse, deffen Einwohner wohlgekleidet, freudig ihren Pflug mit flarken Ochsen treiben, und am Abende unter einem Ochsinar am Schatten ihrer Kinder Bergnügen, und die Aufnahme ihrer Felber überdenten.

Meine spaten Nachfolger fann ich nicht kennen, meine Verpflichtung geht nicht so weit, ihre Fehler stud nicht die meinigen. Davon ist aber Usong überzengt, daß unter einem Kürsten keine Wölker glüklich seon können, der nicht felbst arbeitet, nicht selbst für sie sorget. Alles, was ich thun kann, ist, meinen nächsten Nachfolger so zu bilben, daß ich hoffen könne, er werbe ein Kaiser, und nicht die Larve eines Kaisers seyn, durch die ein andrer sprechen und besehlen musse. Die gute Auserzie-hung des Thronerben ist das einzige Mittel, das

ei۰

einen herrschenden Stamm auf dem Ehrone befestigen , und den Wohlstand des Reiches verquigen fann.

Mona fprach mit einem Reuer , bas in alle Gemuther brang , und eine dauerhafte Berehrung feiner Zugend ben ben erlauchten Fremben bemirfter Dennoch brachte ber Gefandte von Benedig feine Sweifel an. Er mar ein Gobn ber Rrevbeit, ber Die Barte ber Regierung, und die bespotische Gemalt verabscheute: ihm mar unbegreiflich , wei eine Berr-Schaft gerecht geführt werben fonnte, wie ein einziger Bille fur alle jum Gefege murbe. Bergeib, erbabener Freund ber Zugend, fagte er, wenn ein in entfernten Landern gebobrner mit befrembeten Augen die morgenlandischen Staatsverfaffungen ansieht. Gemabre mir bie Onabe, die Zweifel aufzulofen, bie in meinem herzen wiber die Regierung eines eingigen , vielleicht durch bloffe Borurtheile erzeuget,

geherrschet haben. Wenn jemals bie unumschränfte Squalt einen fieghaften Bertheibiger finden fann, fo mird es Usong senn, ber biefe Gewalt so offenbar gum beften ber Welt anwendet.

Aber wie manchen Usong wird die Geschichte unter den unumschränkten Herrschern der Morgen-länder sinden? Mir kömmt die Regierung eines einzigen wie eine gesezliche Tyranney vor, die ihre grausamen Wirkungen unsehlbar ausübt, wenn nicht ein Wunder der Welt auf dem Throne sizt. Ich habe mir Haruns Alraschies, ich habe mir Limurs, und so vieler andern morgensändischen Helden Geschichte bekannt gemacht: sie waren grosse Fürsten, herzhaft, edelmuthig, öfters auch gerecht: sie beschützen die Wissenschaften, und hatten einen Gefallen an der Lugend, und an den Gemüthsgaben ihrer Unterthanen. Aber diese guten Eigenschaften sessüllen noch nicht die Pflichten eines Beberrschers,

fe verfichern bas Leben und bas Glut ber Bolfer nicht. Wie graufam bat nicht harun aus einer niedertrachtigen Gifersucht ben eblen Giafar, und bas murbigfte Geschlecht unter ben Arabern , bie Barmefiben , unterbruft ? Burbe ein folches Unrecht moalich gewesen fenn , wenn ein Rath über bas Blut des unschulbigen Giafars gerichtet batte, ber bloß Die Rechte der Natur einem unfinnigen Berbote porgesogen batte \*? Die oft bat Dimur ganse Bolfer ausgerottet, wie oft bat er Onabe versprochen, und bennoch bem Schwerdte ben Lauf gelaffen ? Bie manche Rriege bat blog ber Chrgeis ben ben gefegfrenen Rurften erwett ? Wie haben die Osmannen halb Afien vermuftet, und Europa mit ben rauchenden Spuren ber Berbeerung angefüllt, bloß meil

<sup>\*</sup> Harun hatte ihm feine geliebte Schwester Abasai vermählt , aber ihm den Gebrauch der Rechte untersagt, die die Che giebt.

weil ein Gultan nach bem Namen eines Gazi \*, und nach bem Rechten einer Ofchiami \*\* fuftern mar?

In frepen Staaten werben alle Entschlusse von vielen genommen. Es ift nicht leicht möglich, baß ein ungerechter Entschluß von vielen ungleich benkenben, von vielen miteinander eifernden Mannern angenomen werbe, daben nicht mancher, oder keiner, seinen eigenen Vortheil sieht. Der heimliche Stolz, ber auch in tugendhaften Berzen keimt, wafnet die Berebsamkeit derjenigen, die den Versechter eines ungerechten Auschlages nicht lieben; es wird schwerlich geschehen können, daß er zugleich dem Saffe seiner Gegner, und der Wahrheit zu widerstehn

<sup>\*</sup> Eroberers. Die fleghaften Sultane fügen ibn ihren Liteln ben.

er Einer eigenen Meschib, bie nur berjenige Sultan erbauen barf, ber bie Granzen bes : Reiches erweitert hat.

vermöge, die der Beweggrund des uneingensummenen ift.

Aber ben einem unumschranften herrscher ift der Born eines Augenblifes ein Lodesurtheil, eine aufwallende Leidenschaft zerstöret eine Stadt, und der Grimm über ein hartes Wort wird zur Kriegeser-flarung. Der Strahl fällt augenbliflich nach dem Blize, und die Reue fommt nach dem Unglute.

Ich febe, daß Mong nach den Sewohnheiten Persiens unumschränkt herrscht, daß er auch eine eigenthumliche herrschaft besigt, die ihren Sig in den herzen der Bolker hat. Wie hat aber seine Lugend das Mittel gefunden, daß unter einer keinen Sesen unterworfenen Macht niemand leidet, niemand flaget, und so viel tausend Munde sich alle zu seinem Lobe vereinigen ?

Eine aus vielen weisen Mannern beftebenbe Re gierung fann nicht auf einmal verfallen. Der 200 bes einen murdigen lagt fich verschmergen, mo fo viele andere ubrig find. Beno farb, aber Benedig blieb blubend. Unter Monarchen banat bas Gluf bes Reiches 'am Athem eines Sterblichen. Raum bat die Welt einen Limur bewundert, fo folgen auf ibn unwurbige Enfel , wolluftige , trage , unfabige Rurften. Die Mabl , Die in einem freven Staate ben verachteten, ben ehrlofen, ben untuchtigen ausschließt, bat feine Rraft mider die Rechte det Geburt. Ein groffes Bolf muß fich einem Butriche, einem Gardan Dul unterziehen, und geht mit ihm gu Grunde. Go find die Limuriden verschwunden, Die Enfel ber Geifel ber Belt.

Ufong fprach : Ich will ben abendlanbifchen Weisen nicht die Ungerechtigkeiten entgegenfegen, bie durch den Rath frener Staaten nicht eben febten

en begangen worden find. 3ch will nicht barauf bringen , bag zu Rom ber Ehrgeis ben Rath eben fo oft zu ungerechten Rriegen aufgebracht bat , als ben den Osmannen ober bepm Eimur bie Luft gur Bergröfferung. Ich gestehe es auch ein , bag es ge fabrlich ift , einem Menschen eine unumschranfte Macht ju laffen; bep Sott ift bie Allmacht an ibrer Stelle , benn er ift allweise, und allautia. 3ch finde felber , bag mein Berg fich wider die ploglichen und unuberlegten Zodesurtheile erhebet, die in den Morgenlandern fo gemein find; biefe schleunige Musubung morberischer Befehle ift fur ben Unterthan unerträglich, und fur ben herrscher felber gefährlich. Wann es nichts toftet als ju wollen, fo werden Menfchen immer ju viel wollen, und burch eben Diefe willfurliche Anwendung ihrer Gemalt verlieren Die Furften bas Butrauen ihrer Unterthanen , und werden julest burch ben gesammelten algemeinen Dag wie reiffende Chiere übermaltiget. Dir ift bas Blut

Blut bes geringken Perfers unschäfbar ; niemand bat die Macht es zu vergiessen, als bas Gefeg.

In Persien habe ich getrachtet eine Staatsverfassung einzusühren, die für den Herrscher nicht gefährlich wäre, und woben das Wolf die Ausbrüche willfürlicher Leibenschaften nicht zu beforgent hätte. Eine freve Staatsverfassung scheint den Gemüthern der Morgenländer nicht angemessen (Hier butte sich der Patan, und bezeugte durch seine Geberden, daß er eine Einwendung hätte, schwieg aber mit Ehrerbietung); ihre heftigen Leidenschaften scheinen also Schranken zu bedürsen, die nure die monarchische Macht nachdrätlich behaupten kann. Es blieb übrig, die Perser vor der Unterdrüfung sicher zu stellen.

Ein jeder Unterthan, ein jeder Gerichtshof, ein jeder Theil der Staatsverwaltung, muß das Recht Recht haben sich an ben Kaiser zu wenden: sie mussen nicht nur ihre eigenen Angelegenheiten zu betreiben, sondern auch die Nothdurft des Reiches zu beherzigen fren senn: über alle Zweige de Regierung nimmt hier der Beherrscher ungeahndet und unbestraft Borkellungen an.

Der Kaiser verdammt niemand, auch diesenigen nicht zum Lode, die so frech wären, ihn versonlich zu beleidigen. Alle Strasen, alle Berurtheilungen werden von den Gerichtshöfen überlegt, und darüber die mehrern Meinungen eingeholt. Ein guter Kaiser hat nicht zu befürchten, daß dersenige ungestrast hingehn werde, der gegen ihn gefreselt hat. Er behält daben das Recht zu begnadigen, und ein kluger Fürst wird es willig ausüben. Das Gesez strast den schuldigen, und dem Herrscher bleibt das edle Vorrecht, zu retten.

Die Abtheilungen der Staatsverfassung bleiben von einander unabhängend: der Gottesdienst, das Kriegswesen, die Gerechtigseit, und die Kammerfachen mit der Policep, sind völlig getrennte Körper, den denen jeder Besehl von den obersten Häuptern zu den untersten gehorchenden, ungestört hinabseigt. Der Kaiser ist der einige Mittelpunst, wo sich die Borträge dieser Abtheilungen vereinigen. Die Erenmung der Machten in einem Reiche versichert den Ebron des Fürsten, und verhindert die Berbindungen, die wider ihn entstehn könnten. Es wird zwischen den verschiedenen Staatsgliedern allemal einige Eisersucht, und einige Kremdheit bleiben.

Der Kaiser verfügt in keiner bieser Eintheilungen ber Reichsverwaltung einige neue Berordnung, sone eben diesenige angehört zu haben, in die das Gesschäft gebort. Drepmal durfen die höfe Vorstellungen machen: allemal foll der Raiser ihre Grunde an-

horen und untersuchen laffen, und die Ausschreibung Der Befehle foll ftilleftehn: endlich aber muß bes Raifers Befehlen Gehorsam geleistet werden, weil boch ein Ende des Zweifels senn muß.

Der Kaiser sindet seine Sicherheit auch in seinen Abgesandten. Sie machen keinen Theil eines der Staatsglieder aus, und haben keine Bepsizer, auch keine eigene Macht, als die Aussührung zu hemmen, wann sie glauben, dieselbe wurke nachtheilig senn, und einen Bedienten des Staates in die Unthätigkeit zu versezen, beides, die des Raisers Wille erdsnet ist. Der Kaiser wird auch über des Abgesandten Borstellungen die Gründe des Hoses anhören, wohin die Sache gehört. Sonst soll der Mbgesandte über alles ohne Ausnahme wachen, was zum besten des Reiches abzwekt, und über alles an den Kaiser uneingeschränkt einberichten. Er wird auch auf dassenige seine Ausmerksamkeit richten,

was nicht eigentlich in die groffen Abtheilungen gebort: die handlung, die Schiffarth, die Gelehrfamteit, werden seiner Aufsicht anbefohlen.

In allen Befehlen follen die nothigen Feverlichkeiten beobachtet werden, alles wird man in die erforderlichen Bucher eintragen. An diesen austrlichen Einschränfungen ift alles gelegen: sie unterscheiben eine ordentliche Regierung von der herrschaft ber barbarischen Gewalt.

Mit diesen Borsorgen glaubte ich, ware der Usbereilung gesteuert, und der Wahrheit bliebe der Zugang zum Shrone offen : und bennoch bleibt dem Usong mehr Gewalt, als er auszuüben gebenkt.

Endlich wird mein Freund zugeben, daß eine monarchische Herrschaft einen wesentlichen Vorzug über die Regierung von vielen hat. Die leztere sinkt langsamer ins Verderben, aber dieses Verder-

ben

ben ift unbeilbat, feine Selbentugenben einzelner Manner fonnen bem gum Unteraang binreiffenben Mirbel wiberftebn. Singegen fann ein einzelner Monarch, mann er ernftlich will, ein in die arofte Unordnung gerathenes Reich wieder in Den beften Auftand bringen. Belvaffan beilte bie Runben, bie feche bole Berricher feinem Rom gefchlagen batten , und nach bem beinrufischen Domitian lebte es mit verbopveltem Glange unter bem Ergian auf. Aber Die Republit fant von ben Grachen an immer tieffer, und eilte unrettbar ju ihrer Berftorung. Da bie Bergen verborben waren , fo lieffen fich bie Gefege felbft gur Unterbrufung ber Grenbeit misbrauchen, und die Staatsverfaffung wurde unter bem Wormand ibrer Erbaltung gefturat.

Der Kaifer fchwieg , aber es fliegen boch in feinen Gebanten Entwurfe einiger Werbefferungen auf, Die er nachwärts ins Wert feste. Er wandte fich gegen ben Patan , und fragte ibn , mas er füt ein Bebenten ber bem Sage batte, bag teine Frepftaaten in ben MorgenMabern fich haben erhalten fonnen.

20

Ein neues Bolf ericheint feit einiger Beit am Indus, fagte ber Batan, bas allerdings im genaueften Merftanbe ein Arenftaat ift. Man halt bafur, es fepe aus dem Libet entsvrnngen. Diese Rremdlinge find sablreich, und in swolf Stamme abgetheilt. Im Rrie ben baben fie fein Oberhaupt; ihr Gefesbuch lieat auf einem Mtare, und nach bemfelben richten ihre Melteften. Im Rriege mablen fie einen oberften. Reldberen. Gie baben fiel faft bes gangen Inbus bis an die Gee bemachtigt. Ihre Liebe jur Fren. beit berrichet bis in den Gottesdienst: sie fennen feine aufferlichen Reverlichfeiten , und beten in ber Stille einen einigen Gott an \*. Mong banfte bem Bottschafter für die Reuigfeit, und mandte fich gegen

Die noch beutzutage machtigen Scheifen.

gen den Bottschafter von Benedig. Num haben die Gelvetier einen dem ihrigen ähnlichen Sund in Indoftan: denn Usong kannte diefes Balt auch ins befondre wegen der Kriegszucht, die bev demselben neben der volkommenden Fredheit dennach überaus scharf war, und, wie der Kaiser anmerke, das meiste zu den Siegen dieser Bergleute bengetragen haben mochte.

Der Kaiser vernahm bald daranf Machanuds Dob, den ein schmerzhaftes liebel gewaltsam wege geraft hatte. Der Sultan hatte seine Wassen gegen die Abendlander gewandt, und einen Einfall in Italien gethan; er schien das alte Nom zersidren zu wollen, so wie er das neue bezwungen hatte. Seinen Stron bestieg Kajazid, ein feledsertiger Herr, der mit seinem eigenen Bruder zu kampsen hatte, und alle Gedanten ablegte, Persien zu beumruhigen.

Usong hielt nunmehr seine Gegenwart zu Labris
8 3 nicht

nicht mehr für nothig. Seheime Triebe jogen ihn nach Schiras, wo er eine milbere Luft für fein annabendes Alter juträglich ju fenn glaubte, und der Si; der Kunfte war, die unter feiner unmittelbaren Aufficht funden, und durch feine Frengebigfeit unterfügt wurden. Das Frauenzimmer gieng mit dem Thronfolger dabin ab: der Raifer aber bereifete jum leptenmale die westlichen Provinzen, und besuchte Statete, die er noch nicht geseben batte.

Er fah das in blumenreichen Fluren liegende, und durch die heiligen Gräber ehrwürdig gewordene Ardewil, das den Perfern unterworfene Armenien, das wichtige, und durch seine Lage befestigte Listis, und die Gegenden, wo der Euphrat und der Liger ihren Ursprung nehmen. Er hatte einen täglichen Anlaß zu dem wahrhaftigsten Vergnügen. Alle Nefer waren bebaut, unzählbare Pflüge machten Gestilde fruchtbar, wo einzelne Rehe geweidet hatten.

Die Fluse im beissen Mesopotamien, und in Irak, waren überall zum wässern abgegraben, und eine segensreiche Fruchtbarkeit durch der dunftigen Flächen vertheilt. In allen Dörfern sab Msang neue Häuser, wohlgekleidete Bauren, mit ihren Waibern, mit Silber geschmutt, die Stimme der Freste und des Froblokens stieg aus allen hatten. Usung war nicht mehr einer sinnlichen Freudersäbig, aber das herz des helben schwoll dennoch vom Bergnügen auf, das so viele Glükseligkeit erwette, woran er einen so wesentlichen Antbeil hatte. Zuweilen mußte er bennoch bestraffen.

Er tand unweit Amadan einen Landmann, der ein wohl zugerüstetes Pferd leitete, und vernahm, daß es einem der Richter dieser Statt zugeführt wurde. Der Richter wat in den persischen Dichtern wohl belefen, selbst Kharffinnig, und wegen seines angenehmen Wizes dem Kaiser vortheilhaftig befannt worden.

Ufong lief auf ben Landmann achten, und pernahm bald , bas Geichent fene angenommen, und Das Beschäft vor bem Richter betraffe eine ber BBafferleitungen , die unter ben Landleuten allemal bie beftigften Smifte ermeten. Beibe murben por ben Diman gefobert : fie mußten ibren Rebler geftebn. Du , fprach ber Raifer sum gandmann , baft einen nutlichen Mann verführt, ber alle Gigenschaften gu einem einfichtigen Richter batte : bu baft Berfien beraubt; was bat es theurers als tugendhafte Manner? bu follft in Moaoftan leben , und bein erfter Rehler foll bein Cob fenn. Ufong manbte fich bierauf nach dem gitternden Gelehrten : Mer bat beffer gewußt als bu , bag Beichente arger als Rauberenen find , daß fie aus den Sanden ber Unfchuld ihr rechtmaßiges Eigenthum reiffen, und es bem Berführer gutheilen? bu follft auch in Mogoftan, in eben bem Dorfe mit demienigen wohnen , von bem bu dich haft be-Rechen laffen : fo oft ibr einander febet , foll euer

Anblif euch erinnern, daß tein Lafter in Perfien unbestraft bleibet.

Usong fam endlich in Schiras zurut. Seine Kunftler hatten manche Jahre ihres Beschügers entbehrt, und kein Auge befruchtet die Kunste, wie das Auge des Herrn. Er suchte Hulfe für diejenigen Werke, die geschwächt waren, er munterte die Fleifsigen auf, er belud sich mit einem großen Theile der Waaren, die sie versertigten. Die Shineser hatten nun ganze Dörfer mit fruchtbaren Naulbeerhefen, und mit Schilderenen baumwollener Lücher besetzt und die chinesischen Geschirre wurden in Pensien an vielen Orten vortrestich nachgeahmt, auch wohl an Festigseit, am lebhaften Firnisse, und an gutem Geschmake übertrossen.

Der erfte Befehl bes Kaifers war, seiner geliebten Livsua ein Denkmal aufzurichten. Er erwählte wählte dazu einen Sügel, auf den man vom Palafte eine freve Aussicht hatte. Das Grabmahl wurbe nach dem chinesischen Seschmate ausgeführt, und
in filbernen Lampen brannte Lag und Nacht weisses Naphtha um den Sarg. Einige der älteften Diener
ber Laiserin wurden zu Hutern geset, benen das leichte Amt zum Troste ihres Alters bienete.

Usong gab hier verschiedene Verordnungen aus; benn der bemubte Kaiser beschäftigte sich mit einer jeden Angelegenheit seines unermeslichen Reiches, und eines jeden Theils desselben, als wenn er nur etliche Dörfer zu beherrschen gehabt hätte \*. Er sah die Handlung blüben, die Karwanen kamen von Halep, mit den Waaren der Abendlander beladen, nach Mosul. Die tatarischen Schäze wurden von Bothara nach Mesched gebracht, und aus Indostan giengen die Reichthumer dieser fruchbaren Gegenden

Diefes fagte noch Della Balle vom erften Abbas.

åber Kandahar nach Schiras. Die Schiffe aus Arabien, aus Sufurat und Atschin, brachten nach Basra die Früchte ihrer Länder, und die Reichthumer des glütseligen Serendibs \*.

Usong wußte, wie die Handlung ble zwepte Stuze des Reiches ift, denn dem Aferbau gab er den Borzug, der so unmittelbar unentbehrlich ift. Sinige Karawanen waren angegriffen worden, die Usbefen streiften noch dann und wann, und schadeten dem Handel nach Bokhara. Usong gab ein Geses, nach welchem es versprach, dem Ueberwältigten aus dem Schaze alle die geraubten Suter zu bezahlen, die auf der Landstraffe mit Gewalt weggenommen würden, und der Statthalter solle von der Landsschaft die Ersezung dessenigen wiederverlangen, das inner ihren Gränzen war geraubet worden. Dieses großmuthige Gesez, das auch die gesittetsten Böller nache

<sup>\*</sup> Beilon.

nachquabmen nicht uneigennugia genug finb, ift in Berfien \* auch unter ben gewaltsamften Regierungen beilig geblieben. Die Landichaften fanben ein leichtes Mittel, bag feine Rauberen mehr fo leicht ihnen aur Laft gereichen tonnte. Gie nahmen Straffenreuter \*\* an , beren Angabl ber Gefahr nach be-Kimmt wurde, und diese leichte Ankalt reinigte febr bald die Straffen fo voltommen , dag man mit unbedettem Gelde von Orfa bis nach Randabar reifen tonnte, obne einen Angriff zu befürchten. Denn Da diese Reuter auf allen Landftraffen beständig bin und ber eilten, ba man bie Fremben nothigte, ben jeber Statt Beugniffe ju nehmen , und ohne bergleichen Scheine niemand burchgelaffen murbe, fo perlohren bie Rauber alle Sofmung, unverfolgt gu bleiben ,

<sup>\*</sup> Noch Schach Radir hat ber englischen Gesellschaft die ju Afterabad von den Aufrührern geraubten Guter erfest. Danman.

<sup>\*\*</sup> Rabbar Della Valle T. VL.

bleiben, und vermieden mit der größen Sorgfalt die perfischen Lande. Alle Perfer, und insbesondre die ganze Landmacht hatte Befehl, den Straffenreutern benzusteben, und Mong wurde den Stolz ber Kriegsleute streng bestraft haben, die von dem Reiche sich befolden liessen, aber zu deffen innerer Rube nicht hatten dienen wollen. Alle die Unbequemlichseit der Rauberen siel nun auf die keiner Ordnung fähigen Osmannen, deren Lander von ganzen Schaaren von Freybeutern geplündert wurden.

Der Raifer erinnerte fich an den Einwurf bes Patanischen Bottschafters, sein zunehmendes Alter erfoderte einige Verminderung seiner Arbeit. Er gab nunmehr den groffen Abtheilungen der Reichsverwaltung Häupter; eine jede hatte einen Vorgesezten, der mit dem Raifer arbeitete. Vier Lage waren für diese vier obersten Staatsbedienten bestimmt,

beftimmt, an ben übrigen arbeitete er in Segenwart aller ber Saupter über die algemeinen Gefchafte bes Reiches. Da nicht alle diefer Abtbeilungen aleichviel Gefchafte anbrachten , fo blieb bie ubriae Beit für bie Schreiben ber . Abgelandten. Sebes Saupt batte vier Benfiger , alle aber murben aus eben ber Abtheilung genommen, beren fie vorgefest maren. In dem gewöhnlichen Lauffe trug bas Saupt bem Raifer por : alle Bemeife mußten ber ber Sand fenn. Denn febr oft , und jumal auf die Barnung bin eines Abgesandten, untersuchte ber Raifer auf ber Stelle, ob ber Bortrag mit den Beplagen ubereintame, und er mar unerbittlich, maun er im acringften Umftande eine Unrichtigfeit verfvurte. Bar Das Geschaft zu weitlauffig , fo lief er fich alle Urfunden geben , und untersuchte es , sobald er Beit fand, oder anb es einem Bertrauten ju untersuchen. Er blieb beym Gebote , bag vor bem endlichen Ent Schluffe ein jedes Saupt, und alle Bepfiger, ihre Deinun4

nung schriftlich von sich geben sollten : das Aufbehalten der Schriften machte sie behutsam im Anführen des Verlaufs, da nicht die geringste Unrichtigkeit übrig bleiben mußte. Usong hob aber das
Recht nicht auf, das ein jeder Unterthan hatte, sich
an den Kaiser zu wenden, und die öffentlichen Verbore giengen täglich ver sich.

Ismael war so weit berangewachsen, baf er ju wichtigern Lebren tüchtig war. Der Raiser gab ihm aus jeder Abtheilung einen geschiften und bennoch angenehmen Mann jum Lebrer, und fügte einen fünften ber, der über die algemeinen Angelegenbeiten des Reiches den Erbfürsten unterrichtete. So lernte er von Jugend auf den Gottesdienst, den Ariegsstaat, die Rechte, die Steuersachen, und die Policev des ihm zugedachten Reiches im innersten tennen. Zu den Ariegsübungen der kaiserlschen Leibswache, auch der um die Stätte verlegten Landmacht

wurde er zugezogen, weil doch die Jugend am besten durch die Sinne sich unterrichten läst. Man zeigte ihm die nothigen Künste, das giessen des Sesschüzes, die Werksätte der Wassen, und der vornehmen Maaren. Der Kaiser ließ den Schach Zade' den Rechtsfragen beywohnen, und die Seweise der vortragenden Richter, und die Gründe anhören, worauf sich das Urtheil gründete. Zu den Uedungen im reiten, im sechten, sogar im schwimmen, wurde er angeführt. Sein Gemüth war zugleich seurig und biegsam, ex stog zur Spred durch alle Wege, und das Berspiel seines großen Ahnherrn spornte ihn zur Volkommen-heit an.

thong ließ ibn die jabrlichen Reifen unternehmen, die nunmehr bem Raifer ju beschwerlich waren. Ihm wurden auserlesene Begleiter mitgegeben, die seine Aufmertsamseit auf alle wurdige Gegenstände richteten. Er that selber ben Portrag an den Raifer,

fer, und brachte die Anmerkungen über alles an, was er in den vier Abtheilungen wichtiges gesehn hatte. Das Volk liebt allemal seine jungen Fürsten, und ein günstiges Vorurtheil entsteht in allen Herzen , wenn ste mit der Blüthe der Jahre die Keime der Weisheit vereinigt sinden. Leutselig wie seine Ahnberr, fähig wie Auschiewani, schon wie Haider, gewann Ismael aller Herzen , und frohlokete über die Zeichen der Liebe , mit denen man ihn überschüttete.

Usong war zu groß, eifersüchtig zu feyn : ex wollte, daß Ismael auch im Kriege sich üben sollte, Die Aufruhr einiger Balluschen, eines wilden Bergvolles, das ein Stamm der Patanen ift, aber weiter nach Guden wohnt, nothigte den Kaiser, ein kleines heer wider sie auszuschiften. Der erfahrue Scherin führte es an, und Ismael gieng als ein Freywilliger mit zu Felde. Scherin zeigte ihm die

Abficht eines jeden Befehls, den et gab, und eines jeden Schrittes, den das Laget that.

Der Rhan brang febr vorfichtia in bie Gebarae, machte fich allemal aller Anboben meiftet , eb bas Hauptlager porrufte, und bas Feuergeweht, fo tuenia er beffelben batte , machte ibn febr balb ben balb ungewafneten Bilben fo fürchterlich , baß fie fich unterwerfen mußten. Gie legten vor einem Rofenbugel bie Maffen nieber, worduf Ismael in einer prachtigen Ruftung ftunb, und gaben Geifel. Dan führte an den nothigften Orten einige Befeftigunden auf , die man befeste , und ein fliegenbes Lager Mieb einige Jahre am Gingang ber Geburge fiehn. Asmael fam voll jugendlichet Kreude wieber , feinem Ahnberrn bie Begebenbeiten bes Relbzuges zu erzab len ! fein Berg mallete vom machtigen Gefühle bet erften Gieges. Ufong umarmte ben liebenbroutbigen Erbfürften , und 14g ibn nunmebr tu ben Werfammlungen Tungen der vier Abtheilungen; er fragte ihn zuweilen um feine Meinung, billigte fie, oder brachte
ihn liebreich zurechte, und bog ihn unter die Laft,
die ihm nunmehr nach dem Lauffe der Natur bald
auffallen mußte.

Nuschiemani war unermadet besorgt, die answachsenden Jahre ihrem groffen Bater angenehm zu machen. Bald ließ sie wilde Thiere miteinander ftreiten, womit sich der Kaiser beluftigte, weil doch allemal, wie er sagte, ein Räuber starb. Sie ließ die seltensten Thiere zusammenbringen; man fand an Usongs Hofe den mit einer Mähne dem Löwen sich nähernden Baburath, dessen röthlichter Pelz \* mit schwarzen Fleten beworfen war. Die äthiopische Biraffa, mit dem Kameelhalse und den Pantberstefen zeigte

Aus ben Gesandtschaften des Contarini und Barbaro an den Ufona.

2.

zeigte in ber frembeften Geftalt die milbeften Sitten. Bald ließ die Erbfürftin die verschiedenen Leibmachen fich in den Waffen üben : bald erschien eine Menae Arbeiter, beren jeder die Maaren trug, die er verfertigt batte, und mober Ruschstrwani allemal etwas neues und . unerwartetes anzubringen mußte. Balb murben bem Raifer indifche Ebelfteine gebracht, beren Merth und Sehler er febr mobl fannte, und mit denen er in einer muffigen Biertelftunde fich beschäftigte. Bald ließ man Dichter fommen, Die ihre Gefange ablasen. Gie lief auch einige Rampfer um Breife ftreiten, obne einander zu verlegen; andere Breise murben dem schnellften Lauffer , und auch mobi dem fluchtigften Pferbe ausgetheilt. Diefe legteren Rampfe bielt Usona fur nuxlich, weil fie die Berser anfrischeten, ihre edle Pferdezucht mit arabischen Seng-Ren au verbeffern , bie man ben perfifchen noch porzieht.

Miona fab wohl , daß diefe Beranderungen law ter Runfte ber forgfaltigen Liebe ber flugen Rufchipe mani maren; er zeigte auch eben besmegen ein mehreres Bergnugen an allen biefen Schaufpielen , als wie er wirflich fublte. Er batte feine Munterfet niemals wieder erhalten , nachdem er feine Gemablin verlobren batte : obwohl er mit der Travezuntifchen Delpoina als ein liebreicher Gemahl lebte und sie um besto gluflicher zu machen suchte, ie barter, auch wohl Ufongs wegen, ihres Saufes. Schiffal gewefen war. Auch die Gefundheit batte. ben feiner ehmaligen Rrantheit gelitten. Er fühlte feine Rrafte abnehmen , und ein algemeiner Etel gewann ber ibm die Oberhand. Man fab ihn oft: bes Nachts nach dem Grabmable ber Liofua feben . und ob er wohl zu gutig mar, mit feinem Rummes feine Gemablin ju betruben , fo mertte man boch wohl, daß er nicht mehr lang von feiner Berfferbenen getrennt ju bleiben bofte.

**Ras** 

Eine neue Gesandtschaft von Venedig unterbrach bes Kaisers Schwermuth. Joseph Barbaro, ein Ebler, wurde von Venedig abgeschift, um bes Kaisers beharrliche Freundschaft anzusuchen. Er brachte wiederum Kriegsvorrath und Lente mit, die in der Verfertigung der Wassen, und im Gebrauche des Geschüßes erfahren waren. Ihn bezleitete Nicolaus Erespo, Herzog einiger Inseln im ägeischen Meere, ein junger und Liebenswürdiger Herr, der die Ausmuth der europäischen Sitten mit den größen Vorzügen der Bildung verband.

Beno lebte noch; er schifte feinem durchtauchtige ften Freunde eine Anzahl Bücher, die nach der nunmehr nicht mehr seltenen Erfindung mit zinnernen Buchftaben abgedruft waren. Die besten Geschichtschreiber von Italien, und vom alten Rom waren unter der Jahl berselben. Der eble Zeno bezeugte sein Berspügen, daß er unter den ersten gewesen wäre, die in-

nere

nere Groffe bes jungen Ufongs ju tennen, und ihn ju lieben.

Die Gemablin bes Raifers genoß alle Prephett, bie fie ben ben morgenlanbifchen Chriften murbe ge Babt baben : fie batte eine eigene Rirche, worinn fie ibre Andacht verrichtete. Ihre inngere Ochwefter . Die Schone Eudoria, bealeitete fie ben einer der arof fen Reperlichfeiten ber Chriften. Crefpo fand fich auch baben ein, und bemerkte bie aus ber bescheit benften Rleidung ausbrechenben Reize ber jungen Kurftin von Eraverunt. Es war ein anmutbiges Semifch von Anbacht , von Demuth , und von eines fürftlichen Burbe. Der Bergog von Naros fab ibe re Schonbeit nicht unempfindlich an : ibm gefielen. noch über die reigenden Buge, die Spuren ber Emgend, bie er in bem gangen Wefen ber jungen Schol nen mabrnabm. Er fand noch mehrere Belegenbeit Me ju feben , und entianbete fich taglich mehr.

Die faiferliche Gemablin fab alle Chriften als ibre Mermandten an , und aab bem Rurften von Dagos ben Borgug , ben feine Seburt und feine anas nehmen Gigenfchaften verdienten. Durch ihre Gute aufgemuntert , magte er es ber Defpoing ju erofnen, wie febr er munfchte, ihrer liebensmurbigen Schwe-Ber Sand ju perbienen. Ufongs Gemablin trennte fich ungern von ihrer Schwefter , fie fand aber unendlich mehr Sofnung ju der Gluffeligfeit der jungen Eudoria ben einem driftlichen gurften, als ben irgend einer Bermablung mit einem Dabometoner. Sie felbft batte ben Unterschied bes Glaubens nicht gu buffen gehabt ; fle mußte aber, wie febr fonk Die morgenlandischen gurften auf Die Annehmung ibret Grundfage ben allen ben ichonen Ginmobnerinnen ihres Sarems ju bringen pflegten. Gie machte bem Erefpo Sofnung , und leitete es babin ein, Daß er der jungen Rurftin feine innigfte Liebe au er Vennen geben tonute. Erespo gewann einen so grof

fen Antheil an ihrer Hochachtung, das Suboria tein anderes Bebing machte, als die Sinwilligung ihres Beschügers, des Usongs. Sie war nicht schwer zu erhalten. Seine weise Gute sah nur auf das wahre Glut derer die er liebte; er fand teinen gultigen Sinwurf wider des Erespo Ausuchen, und die Lrauung sollte in der Stille vor sich gehn: aber ein tiesse Stillschweigen herrschte über die ganze Sache, da es im Morgenlande einer bescheidenen Fräulein schon missällt, auch nur genannt zu werden.

Die schine Cuboria besuchte einmal die tugendhafte Nuschirwani, als unvermuthet Ismael in seiner geliebten Nutter Zimer trat, bep welcher er eine jugendliche Bitte anzubringen hatte. Die fürstliche Braulein konnte nicht entweichen, sie war ohne Schlever, und in aller Freybeit, die der Besuch einer vertrauten Freundin giebt. Ismael-sah sie nur zu wohl, und fand an ihr eben die Neize, die der griechigriechische Fürst verehrte. Sie verließ zwar, sobald es ihr möglich war, das Zimmer der Raiserstochter: aber ihre Augen hatten ihre unglütliche Macht schon ausgeübt. Ismael war mit aller der Lebhaftigteit eines Jünglings, und mit der Heftigkeit eines Morgenländers entstammt, und sah kein Glüf mehr von sich, als in dem Bestze der schönen Griechin.

Er tonnte feine Leibenschaft nicht bezwingen, und bat seine erlauchte Mutter um ihre Fürsprache benm Kaiser. Da er boch Persiens einziger Spronerbe war, da er nicht unvermählt bleiben würde, so hoste er, man würde ihm die einzige Braut nicht versagen, bey der er glüslich zu seyn bossen tonnte.

Rufchirwani liebte ihren Sohn, aber noch mehr die Lugend : fie hatte eben bas garte Gefühl ber Berechtigfeit, wodurch jener Raifer fo berühmt wov-

den

den war , bessen Namen sie trug. Sie belehrete den feurigen Ismael über die wahren Umstände, und suchte ihn zu überzeugen, Eudoria sepe nicht mehr fren, und seine Liebe sepe den Gesezen entgegen. Er stieß die bittersten Alagen aus: und selbst die Berehrung seiner Mutter konnte ihn nicht verhindern, wider seinen Mitbubler einige Worte sich zu erlauben, die heimliche Drohungen waren. Man vernahm auch von seinen Bertrauten, er hätte die heftigste Leidenschaft geäussert, sobald er von seiner Mutter zurüf in sein Zimmer gekammen wäre.

Nuschirwani hofte, der groffe Usong wurde den feurigen Fürsten besänstigen, und einem Ausbruche vorsommen, der dem Kaiser sehr umangenehm seyn würde, ihm der die Mildigkeit selber war!, und in dessen erlauchtem Hause noch niemals eine Leidenschaft war bekannt worden, welche die Lugend mitbiliget batte.

Mone

Usong ließ ben Erbfürften von Persten vor sich kommen. Ismael, sagte der ehrwürdige Monarch, zweiselt an meiner Liebe nicht: er ift der einzige Broef aller meiner Arbeiten: alles, was ich für Persten thue, das thue ich für ihn, und in der Absicht, ihm ein ruhiges und glükliches Reich zu verlassen. Aber ich liebe den tugendhaften, den sich zu einem guten Herrscher bereitenden Ismael: einen ungerechten, einen gewaltthätigen Ismael würde ich nicht lieben, auch nicht wenn er meiner Ruschirwsnicht Sohn wäre.

Ismael ift nur zwen Schritte vom Ehrone entfernt, er wird in wenigen Jahren felber fühlen, wie schwer ber Zepter ift. Dennoch ift es möglich, biese Last zu erleichtern. Wann Ismael mit dem Ruhme eines tugendhaften Fürsten den Ehron besteigt, wann Persien von ihm sein Glut hoffen fann, so werden ihm alle herzen entgegengehn, und alle seine Befehle werden der Wille des Boltes seyn.

Wie aber, wenn berjenige, der auf mich folgen foll, ein Fürst ware, der seine Begierden der Gerechtigkeit vorzieht der versprochene Braute ihren Verlöden entreissen, und Bande trennen will, die keine Wenschen mehr austösen sollen? was wird Persien vom Ismael erwarten, wann der junge Lieger an der Kette der väterlichen Gewalt schon raubet, schon seinem Grimme die noch zarten Klauen leihet? wer wird vor dem erschreklichen Würtiche sicher seyn, wenn ihn kein Gese, keine Sprerbietung mehr einschränken wird?

Aber so unglutlich wird Ismael nicht fepn: er wird für den Einfall eines Augenblifes die Ehre nicht verscherzen, ein tugendhafter Fürst zu senn: eine jugendliche Begierde wird nicht mehr auf ihn vermögen, als die Hofnung einer glütlichen Regierung, der Benfall aller seiner Perser, und das Glüt eines ganzen lange vor ihm ausgedähnten Lebens.

Ismael

Jemael mar feurig, aber tugendhaft; er bufte fich, tuste des Raifers hand, ihm blieb die einzige Bitte, abwesend zu fenn, wenn er die edle Endoria auf ewig verlieren follte. Bor seinen Augen fie in die Arme eines geliebten Mitbuhlers gehn zu feben, ware für seine schwache Lugend zu viel.

Die Usbeken hatten einen Sinfall in Absraffan gethan, und Ufong ließ unter dem Nortimur, einem der wenigen übriggebliebenen Nowianen, ein fliegendes Heer wider sie zu Felde gehn. Is mael zog mit den Persern wider die Räuber, seine Erfahrung in Ariegssachen zu vermehren. Nortimur wollte die Usbeken nicht nur zurüftreiben, Persen würde nur eine kurze Nube genossen haben. Er nahm sich vor sie zu bestraffen, und für eine lange Zeit abzuschreften, ihre friedlichen Nachbaren zu reizen.

Sie waren, sobald fie ben Anzug ber Perfer vermerkt, gegen ihre Granzen zurutgewichen. Die Flachen von Khorassan lagen hinter ihnen, und sie hatten sich eines engen Thales zwischen gaben Felsen bemächtigt, das sie gegen ihr Land führte.

Nortimur versah sich mit einer Heerde Pferde, dem angenehmsten Raube für die Usbefen. Er lagerte sich in der Fläche, die hieber des vom Feinde beseten Shales war. Er zog seine Bölfer nahe zusammen, so daß der Hauffen klein schien. Die Pferde ließ er zwischen ihm und dem Feinde unter einer schwachen Bedefung grasen. Die Räuber, deren Begierden nichts, als die Furcht zähmen konnte, glaubten eine leichte Beute zu sinden. Sie siesen aus ihrem festen Lager, und bemächtigten sich der Pferde begierig, deren Bedefung entstoh; Nortimur selber zog sich etwas zurük.

Er sah die Usbefen nunmehr beschäftiget, die fluchtigen Pferbe ju haschen; ein jeder von ihnen hatte fakt ein Pferb ju schleppen, das seinem unbekannten Meister ungern folgete, als Nortimur das Panier von Bersten vorrüten bieß. Die Böller kannten das Mahrezichen, und brachen mit verhängtem Jügel, und dem birkanischen Säbel in der Faust, in die zerstreusten Usbeken. Sie fanden wenig Widerkand bev den mit ihrer Beute bemühten Feinden; die Räuber slohen nach der Enge, wodurch sie sich zürüfbegeben mußten. Da sie aber fast nur einzeln durchkommen konnten, so wurden die meisten von den Persern der Nache aufgeopfert, die sie oft gereizt hatten, und wenige konnten entkommen.

Der Feldberr rufte ihnen nach , und befeste thre beften Statte ; benn nichts ift feiger , als geschlagene Rauber. Seine Absicht war nicht , Perfens Grangen auszubahnen , aber er gemahrete den

beftursten Feinden nicht eber den Frieden, bis fie ihm eine Anzahl ihrer Murfen zu Geiseln gegeben hatten, die fie alle drey Indre gegen eine gleiche Babl verwechseln sollten. Die Geisel wurden in die festen Plaze von Rhorassan vertheilt, und genossen, ausger der Frenheit, sonst alle Mildigkeit von Seiten der Perfer. Usong wollte versuchen, ihre herzen zu gewinnen, und es gelang ihm ben vielen.

Dieweil Persiens Shre von Nortimur behauptet wurde, und Ismael ben beschäftigren Sifer eines herzbaften Junglings mit dem Ruhme sattigte, ben er durch seine Lapferkeit und Kriegswissenschaft erwarb, wurde die schone Eudoria getraut, und verließ Schiras. Ihr Haus sezte sich zu Venedig, und ihre Löchter \* vermählten sich nachwärts in die edelsten Seschlechter der Republik. Usong beschenkte die Schwester seiner Gemahlin mit einer Frengebigkeit, die seiner wurdig war : und als Ismael frohlokend

suruttam , waren alle Bormurfe feiner Leidenfchaft entfernet.

Ufonas vornehmiftes Beichafte mar nunmehr ber Unterricht , ben er fur feinen Ebronfolger felbft auffeste , und bavon er eine Abschrift ben feber ber vier Abtheilungen ber Staatsverfaffung niederlegte, auf daß bas Reich wiffen mochte, mas Usongs Staatsregeln maren, und auf daß Ismael ermarten mußte, man murde feine Regierung gegen die Rathe feines groffen Abnberrn balten , und fo von ibm urtbeilen, wie er diefe Rathe befolgen murbe. 3ch babe fein . Gebeimnis, faate ber eble Ufona : mochte boch jeber Berfer in mein Bert feben, und die Eriebe einschauen, die es lenken! Die pornehmfte Urfunde batte er fich porgenomen, bem Ismael ben einer Reperlichteit ju übergeben, Die in feinen Bedanten ichon festgefest mar : fie mar von Ufongs eigener Sand geschrieben, und fie enthielt mefentlich, mas diefer Austua enthalt.

Monge ,

## Usongs, Raisers der Perser Lezte Räthe

an ben Schach Sade' Ismael.

Ufong giebt feinem geliebten Enfel die Rathe, die er felber heilfam gefunden hat. Er hat lang gelebt und lang geherrscht, und allemal gefunden, baf die Tugend Weisheit ift.

Fürchte nichts fo fehr, mein Sohn, als deine eigene Macht: fie ift unumschränft, Persien hat mich mit völligem Vertrauen über sich gesest, ohne mir Bedinge vorzuschreiben. Diese groffe Macht ift nur alsbann ein Gut, wann die Weisheit sie Ienst; sie wird zu deinem und zu deines Bolfes Unglute, sobuld bein Wille der Beweggrund deiner Thaten sen wird. Schränfe dich selber ein, theile deine Macht mit ben Gesegen, mit den Feperlichkeiten, mit der

Staatsverfassung, behalte nur so viel, als das algemeine Beste zu bewirten erfodert wirb. Beleuchte eine jede Joderung beines Willens, eine jede aufstehende Begierde, eh sie zur That wird: verwirf sie, sobald du sie nicht deinem Bolle befennen darfit, sie ift deine Feindin.

Gebent, daß wir dasjenige lieben, wodurch wir glutlich werden. Wann die Perfer unter deiner Herrschaft in Auhe und Frevheit leben', wann tein ausserer Zeind sie beunruhigt, wann die Frucht ihres Schweises ihr Eigenthum ift, wann sie die Serechtigkeit in den Gerichtshösen sinden, wann niemand leidet, als wen das Gesez bestraft: dann werden alle Perser den Kaiser lieben, unter dem sie, so viel gutes geniessen, und auch fremde Bolter werden unter beinen Plügeln Schuz zu suchen kommen.

Aber daß dein Reich wohl verwaltet werde, so must du selber herrschen. Liebe also die Arbeit, seze allen Geschäften ihre Zeit aus; versaume keine der Stunden, die du dem Staate versprochen haß, es ware ein Diebstahl, den du an Persien begiengest. Wenn du dich gewöhnest, deiner Pflicht treu zu sepn, so wird sie dir leicht und angenehm werden. Wenn du sie mehrmalen verabsaumtest, so wurdest du sie bald beständig verabsaumen; die Unordnung macht unordentlich.

Fürchte die Arbeit nicht, fie ift die Mutter ber Stre, und die Ebre zenget die Sicherheit. Bleibst du der Lugend getreu, so wirst du mit Recht die selber Benfall geben, und beine innere Burde wird die Stimme bes Lasters wegschrefen; es wird fic deinem herzen nicht nabern dorfen, worinn es kein heimliches Berständnis findet. Wirst du den Bollisen nachhängen, so wirst du dich selber nicht mehr

ehren tonnen , und wie werben bich andere ehren, wann du felbft bich verachten muft?

Die Träsheit ift eines Fürsten gröster Febler. Er verrath sein Bolf, er vertauft es, den Müßiggang für sich zu erbandeln, und liefert es in die Hände seiner Dieter. Er entsagt dem Ruhme, die Quelle des algemeinen Wohlkandes zu seyn, und erniedriget sich die zu dem Stande eines Schattens, der einen Mann vorstellt, aber nur fremden Bewegungen folget. Unter einem trägen Fürsten leiden die Unterdrüfung so vieler losgelassenen untern Bedienten sich in die Huter eines jeden Landmannes erstreft, und die Wuth eines Livannen nur dem Höstinge gefährlich ist.

Es wird dem Raifer in Perfien weber an fcbnen Frauen , noch an edeln Früchten mangeln : Aber Aber las das sinnliche Vergnügen nicht bein Zwef fenn: es murbe bich jum ernsthaften und jur Arbeit untüchtig machen, ohne die dein Ehron nur ein Faulbette senn wird, worauf du beine Shre und beine Glutseligkeit verschläfft.

Seje dein Bergnügen in dem Glufe der Unterthanen, freue dich, wenn du ihren Wohlstand Siehest, schäfe dich reicher, wann ihre Augabl sich vermehret, und berrlich, wann niemand zu klagen hat.

Steh fruh auf, ein Sag ift verlobren, der spat anfängt. Berbore alle Lage alle deine Unterthanen, die sich schon halb getröftet glauben, wann du ihre Rlage gehöret haft. Bezwinge dich, wann es dir efelt, auf deinem Reichsthrone zu sizen, laß nicht den Unmuth dein Gesicht verstellen; dent, daß jede angewandte Stunde zehn andere Stunden glutlich, und jede verabsaumte zehn andere elend macht.

Ergieb bich der Jagd nicht, bein Leben ift ju ebel, die Stunden davon ju verschleubern: ein jeder Lag, ben bu aufs Gewild wendest; verabfaumt das Glut vieler Unterthanen.

Berathschlage bich alle Lage mit den Sauptern ber Staatsverwaltung: eine der Saulen des Reiches wurde finten, sobald du eine der Abtheilungen verabsaumtest.

Du fannst nicht alles selber sehn, aber boch vieles. Las ben keinem Diener die hofnung entsteben, er werde das Unrecht dir anrathen können, und nicht entdett werden. Wache über sie, pidzlich überfall sie, und prüsse in einem Geschäfte ihre Rechtschaffenheit.

Nim feine Geschente an , las nicht zu, daß jemand Seschente nehme. Sie find fur die Groffen ein Sift, fur das Bolf eine unerträgliche Last ; denn auf ihm liegt die Burde , wann der Groffe den hof beschenkt.

Laf es gang Perfien wiffen, daß du lieber Raubereven als Geschenke dulden willft ...

Belege beine Unterthanen felten mit neuen Boschriften, las sie den Gesezen gehorchen, aber vermehre ihre Pflichten nicht. Mische dich nicht in
ihre hausgeschäfte, mis ihnen die Lleider nicht vor,
umschränke sie nicht mit entbehrlichen Befehlen.

Die Perfer lieben die Pracht: die Pracht erfobert Untoften, sie macht die Grossen arm und haabgierig, der Reichthum wird zur einzigen Lugend, und Berdienste werden verachtet, wenn sie mit dufferlichem Glanze nieht schimmern. Der Arme, der kaum das nothige hat, muß den Ueberstuß des Machtigen bezahlen, und hungern, auf daß der Grosse verschwende. Der Glanz des Ehrones erfodert benm Raiser eine Pracht, des Pobels Augen zu füllen.

Aber

\* Das Geschenkenehmen ift ber groffe Fehler und ber Untergang aller morgenland. Staatsverfaffungen. Aber ruhme die Pracht niemals an beinen Dienern, gieb niemals reichen Kleidern einen Borzug, elee ben nicht, der mit Diamanten glanzet. Las dein ganzes Bolf wissen, daß du die Berschwender haffeft, und teine Uneigennüzigkeit von einem Diener hoffest, den eine unersättliche Nothdurft drukt.

Liebe die Wiffenschaften, fie find zugleich angenehm und nuglich; sie erhöben die Seele, sie halten ihr beständig den umstrahlten Kranz vor, den die Verehrung der Welt der Lugend des wurdigen Hereschers auffest. hilf den Wiffenschaften auch bennt Bolfe auf; niemand ist aufrührischer, als Barbaren, und gesittete Bolfer lassen sich mit einer Schnure lenten, da ben jenen ein Gebis nothig ift.

Suche bein Reich nicht zu vergröffern. Ein Reich ift weit genug, wenn es feine Nachbarn nicht zu fürchten bat, und die Eroberungen find bes Unglutes

glutes nicht merth, was ein Sieger auf fein Bolf bringt. Greiff niemand an, aber vertheibige bich ftandhaft', wenn man beine Unterthanen druft, ober bes Reiches Shie franket.

Bertieffe dich nicht in Schulden, bezahle unverzüglich, unternimm nichts, wozu du die Gelder nicht bereit hast. Die Schulden eines Staates zwingen den Fürsten sein Bylt zu unterdrüfen: wenn der Krieg sie nothwendig gemacht hat, so bleibt die Last des Krieges auch im Frieden auf dem Volke liegen.

Salt aufs genauste Ereu und Glauben. Die Untreu kann zuweilen in einem Augenblike vortheilhaft senn, aber sie hinterläßt bin dauerhaftes Uebel. Ein König, der seine Bersprechen nicht halt, hat alle Nachbarn zu beimlichen Feinden. Geze ihn in Gefahr, er wird keinen Freund finden. Bermeibe allen Stolz gegen andere Jurken. Mancher groffe herricher hat fich dadurch gekurst, bas er allen umliegenben hetren seine Berachtung bezeigt hatte. Giner lehnte fich wider den folgen fürften auf, und alle fielen ihm ben. Warum soltteft du thun, mas du von andern nicht leiben wilk?

Sabe teinen Liebling: bein Ohr ift eines jeden beiner Unterthanen, beine Gerechtigkeit muß für alle gleich machen, beine Belohnungen bem Berdienste eigen bleiben. Deinen Liebling wurde beine Gunft berauschen, sie ist zu ftark, wenn sie nicht vertheilt wird. Deine Geschenke wurden ihn bereichern, aber bein Bolt bezahlt diese Geschenke.

Berandere die Berfaffung von Perften nicht, auch ben den scheinbarften Grunden, ohne den Rath aller vier Abtheilungen : und auch diesen laß dir unterschrieben geben; und dennoch nimm dir Zeit, ben den Borschlag noch einmal ju überlegen. Alle Geseige berasen sich, und erhalten langsam vom Bolte eine Berehrung, die auf ihre Dauerhaftigkeit sich grundet: Neue Gesese sind ein Geständnis, daß der Geseigeber gefehlt hat, und warum sollte er nicht wies derum fehlen können?

Hute dich jemals zuzugeben , daß ein Amt ethe lich werde. Durch diesen Fehler haben die mächtige ften Fürsten in den Abendlandern ihr Reich verlohren, Berlege auch feine Besoldungen auf die Einfünfte einiger Odrfer \*; deine Unterthanen würden von mächtigen Dienern unterdrüft , und der schwächere Beamtete an seinem Lohne verfürzet. Zahle alles aus dem Schaze.

Chre

Chardin T. VL

Diefe Epul find einer ber groffen Stuatsfeh. ler in Perfien.

Chre ben Gottesdienft, besuche die öffentliche Meichid. Deine Unterthanen werden bich ehren und bir nachahmen. Verachteft du den Gottesdienft, so wird die Gottesfurcht ben beinen Unterthanen fich perlieren.

Bleib ben bem Glauben beines Ahnherrn des Mi; vertraue auf einen einigen Gott, und erinnere dich, daß er dich sieht, und Rechenschaft von die fodern wird. Aber dulde alle andere Glaubensverwandte, so werden sie sich vereinigen; für dich anzubeten. Drütest du sie, so machst du dir tausende zu Feinden, deren Treu du in deinen Handen hattest. Und warum solltest du Feinde haben, du, der du des Volkes Vater bist?

Salt auf ben Schulen : ermable fromme Rollab ; wie fann bir gie Lugend in anderer herzen erwefen , ber fie aus dem feinigen verbannet hat ?

Brauche

Branche die Geiftlichen nicht zu weltlichen Geschäften. Sie haben eine schwere Pflicht, die Ewigkeit ist ihr Geschäft. Sie wurden schlechte Geistliche werden, und enge Begriffe in der Berdwaltung des Staates bepbehalten. Hute dich vordem Fensviele der Osmannen; ein Mufti, der durch ein Fetsah einem Wasir das Leben abspricht, wird lernen, seinen Sultan verurtheilen.

Muntere die Dermische nicht auf, sich zu vermehren; warum solltest bu dein Reich entvolsern ? Ein Berehlichter hat einen Antheil am Wohl des Staates, seine Kinder erben an dem algemeinen Wohlstande. Er giebt aber auch dem Naterlande Pfander, sie mussen zugleich leiden, wenn es dem Staate nicht wohl geht.

Liebe ben Frieden, aber lerne bas Kriegewefen, denn nur durch eine gute Verfassung zum Kriege wirk wirst du Frieden erhalten. Alle Uebungen, alle Anstalten jum Kriege muffen bir bekannt seyn. Führe selbst deine Wölfer an. In der Gegenwart Kines Kaisers wird der Perser mit doppeltem Muthe sechten. Belohnung und Shre ist den einem Feldberrn ungewis. Der Feldberr hat Freunde, seine Gunst ist eingeschränkt; der Kaiser hat Unterthanen, er liebt sie alle.

Shre gute Feldobersten, aber keinem vertraue bas ganze. Belohne die Kriegsleute, verschaffe ihnen einen reichlichen Unterhalt, mit der volksommensten Richtigkeit; aber erlaube niemals, das sie den Unterthan unterdruken. Sollten die Beschüger eines Bolkes wie seine Feinde handeln ? Halte auf der Mannszucht unerbittlich, doch schwne des Blutes. Das Leben kömmt nicht von die, von dem Gold und Shre kömmt.

Las beine Boller fich unaufborlich in den Baffen üben: wohlgeubte und fertige Boller muffen
einer wilden herzhaftigfeit allemal überlegen bleiben. Bemuhe dich ber Europäer Kriegsanstalten
zu lernen, sie erfinden und verbesfern.

Erachte Fußvolf zu bilden : ber Mangel daran kann Persiens Untergang senn. Wafne lieber Sclaven ", wenn der bequeme und ftolze Perser auf dem Pferde beharret. Bermehre den Gebrauch des Feuergewehres und des Geschützes, sonst wird du die Chmach dulden muffen, die Osmannen zu fürchten.

Las den Verdienst den gemeinsten Reuter in die hochfte Stelle heben. Aber erhöhe sie algemach, und nicht mit willfürlichen Sprüngen: ein vortresticher Hauptmann tonnte ein elender Feldherr werden. Erfinde noch mehrere Preise und Chrenzeichen: sie feuern den Ruth an, und fallen dem Lande nicht zur Last.

Şalt

· Das haben Usongs Nachfolger gethan.



Halt bie Granzen nach Often, nach Weften und nach Norben wohl bewahrt. Befestige die Statte baselbst, und versehe sie mit Besagungen. Das Innere des Reiches beschwere weder mit Schanzen, noch mit stebenden Bollern.

Las die Rriegesmacht nicht eingehen, bu murbest verächtlich werben: vermehre fie nicht zu febr, bu mußteft bein Bolf unterbruten.

Die Gerechtigfeit ift die Stüze beines Thrones: beine erfte Sorge fene, daß du fie beinem Volle unverfalscht und leicht verschaffest.

Gen aufmerkfam auf die Richter. Keinen verftoß, ohne daß feine Jehler erwiesen sepen. Der Richter muß sicher sepn, daß keine Ungunft des Gröffesten ihn flurzen kann. Aber bleib unerbittlich gegen diejenigen, die das Recht um eines Bortheils willen gebogen haben.

Belende

Bezeuge den Oberrichtern die gröfte Achtung: thr Benftand wird dich benm Bolte vertreten, sie werden nicht zugeben, daß eine ungesittete Nacht den Thron fturze, von deffen Strahlen auch sie selber leuchten. Bertraue ihnen deine eigene Sache. Laß die Serichtshöfe zwischen dir und einem Landmann mit Frenheit sprechen; lobe sie, wenn sie dich mit Grund verurtheilen. Ein Berlust von einigen Morgen wird tausenbfältig durch das Zutrauen ersezt werden, das das Voll zu einem Herrscher hat, ben dem die Gerechtigkeit mehr als sein Schaz gilt.

Salte heiliglich über die Fenerlichfeiten bes Reche tes, sonft wird alles willfurlich. Beobachte die gesesten Lage unverleglich, bu fonnteft feinen Burger begunftigen, bag nicht ein anderer litte.

Niemals empfiehl eine Sache einem Richter, bu wurdest thun, was der Feind Gottes zu thun E c fucht, fucht, einen Gerechten verführen. Niemals ermable du eigene Richter zu einem Geschäfte, oder zu einer Bestraffung: dein Wolf wurde auch die Schulbigen für unschuldig halten, wenn sie durch ein willfürliches Gericht verurtheilt wurden.

Size oft im oberften Gerichte , untersuche guweilen eine Rechtssache felber. Eine geringe Mube wird die Richter unftraffich machen, weil sie allemal beine Gerechtigkeit furchten muffen.

Straffe nicht hart, nicht graufam; aber laß auch tein Berbrechen ungestraft. Spare bas Blut; und wo du bas Leben bes Schuldigen bepbehältest, so tractes fo ju gebrauchen, baß es bem gemeinen Wesen nuzlich sepe, und ibm felbst jur Berbesserung bienen tone

Erlaube nicht, haß man unter einigem Borwande Schajungen aufiege, ober bie Steuern vermehre. mehre. Wirk du reicher senn, wann dein Wolf aumer worden ist? Der erträgliche Zustand des Landmanns in Persien wird ihm Kräfte übrig lassen,
daß er das gebaute Land erweitern, und Wüsten zur
Nefern machen fann. Der Fremde, von harten
Fürsten unterdrüft, wird sleben, daß man ihm erlaube, Persiens de Gesilde zu bebauen. Auf beide weisen wirst du eben deswegen deine Einfünste
vermehren, weil du sie nicht erhöhest. Freue dich,
wann dem Perser über das unentbehrliche etwas zum
Vergnügen übrig bleibt. Sie sind Menschen, und
empfinden wie du.

Erhalte die Straffen rein, bequem und ficher, Schuge die Raufleute, fie find Stügen des Staates. Ehre fie, ber Blang beines Thrones ift die Frucht ihren Arbeit.

Ufong bat feine Beit gefunden , ber Schiffarth aufzuhelfen , und Perfiens Luften find Bufteneven.

Erinnere dich, daß die handlung ju Land Schranten bat, jur See aber fich ins unendliche erweitern fann. Sie hat Benedig aus einer Fischerinsel jur Lonigin gemacht.

Beschüge alle Kunste, unterftüge sie mit Preisen, mit Besoldungen, mit Chrenbezeugungen: nicht mit Darleihen, die einen Anfänger stürzen, weil sie ihn bewegen mehr zu unternehmen, als seine Kräfte zureichen. Sieh ben Ersinder eines bestern Wertzeuges als einen Wohlthäter des Reiches an, und der seve dein Bruder, der dich lehrt, auf einem Morgen mehr Garben zu schneiden. Zieh einen wohlgebauten Ater allen Luftgarten vor, halte einen Waizenhalm für schöner als die Blume Mogori \*. Aller Borzug tömmt vom Beptrage zum algemeinen Besten.

Du wirft reich und machtig feyn, wenn Perfient reich an Menichen ift. Die Schlachten werden burch bie

ben groffen gefüllten mohlriechenden Jasmin.

die Sande gewonnen, und die Schäge durch Sande erworben. Ein unbewohntes Paradies ift unfruchtbar. Beforge niemals, die Erde werbe ihre zahlreichen Einwohner nicht nahren tonnen, sie wird lieber aus einem Ater zum Garten werden. Je weiter ein Land ift, je schwächer ift es, wenn ihm die Menschen mangeln, seine Granzen find schwach, und die Subfe entfernt.

Die Statthalter follen des Naifers Anfehn vorkellen: ihnen gehört eine Pracht, die der Geringern Gehorsam erleichtert. Die Policen der Provinz, das Gluf der Bölfer, die Aufnahme der Handlung und des Aferbaues ist ihnen aufgetragen. Wähle sie wohl, Raisers Sohn, aus ihnen wird Persien von dir urtheilen. Du wirst ihnen einen umständlichen Unterricht geben \*, wie zahlreich die Einwohner ihrer Provinz, was die Einkunfte, die Früchte des Fleisses

Chardin T. VI.

sber ber Natur feven, mas die Handlung nabre. Die Regeln muffen ihnen vorgeschrichen werben, nach welchen sie regieren sollen. Das de Kerman muß man nicht regieren wollen, wie die reichen Gefilde um Labris; ber Geber gehorcht dem Kaiser, und ber Kurde ift fein Freund.

Die Statte sind der Siz des Reichthums in einem Lande; nicht daß man das Land verachten soll. Es ist vortheilhafter für das Reich, daß der Landmann sein Brodt erschwizen muffe: er wird durch die Gewohnheit hart, und durch die Mißigseit gesund, ben ihm ist die Pflanzschule der Krieger. Die Statte gehören den Handwerfen und der Hand-Iung: die Kunste gedenhen besser, wann sie bensammen sind, und eine jede arbeitet für ihre Schwestern. Sie sind auch die Vormauern gegen die Feinde, deren Raub ohne sie das flache Land senn wurde.

Schüte also die Statte; sorge, daß sie tuchtise Ealantar, und die Hauptstatte erfahrne Daroga haben. Nimm sie aus der Zahl ihrer Bepsizer, alle Menschen mussen sich durch die Geschäfte unterweissen lassen. Besolde sie, daß sie keiner Nebengewinsste bedurfen, laß sie hossen, durch gute Dienste hösber zu steigen: aus ihnen nimm die Abgesandten, doch laß niemand in seiner väterlichen Provinz dies samt verwalten.

Laufend Kleinigkeiten beschäftigen die Sandhasber der Policen, eine gewisse Länge mußt du dem Leitseile geben, womit du diese unterften Cheile der Berwaltung lenkest. Aber dennoch laß alle diese Bedienten unter ber Furcht ber Abgesandten und der Untersuchung stehn: sie werden dein Volk nicht unterduchung menn sie gegeu kleine Gewinste unfehlbare Straffen zu erwarten haben.

Hilf ben Statten mit einigen Bepfleuern auf: rechne ein schönes Burgerhaus für einen beinen beiner Palaste, es trägt noch mehr zum besten bes Reiches ben, als die Colossalischen Säulen ber Spstaspiben. Sute Säuser sind Rosenfesseln für die Burger, die sie unter beinem Zepter behalten, und wer zu verlieren hat, macht sich minder leicht strafbar.

Perfien ift heiß, und seine Straffen ode; die Sugel find ohne Waldung: muntere bein Bolf auf, Baume zu pflanzen: waldichte Borge werden wiedezum Wasser sammeln, und Wusteneven werden bedaut werden tonnen, wenn du Bache findest. Ein Afer, ben du ber Unfruchtbarfeit entziehst, ist zwanzig Acfer werth, die du einem Feinde abgewinst.

Deine Abgesandten find beine Augen: aber bei ne Sande lag fie nicht fenn. Wenn du die Straffen ihnen anvertrauteft, so murbe ihre willfürliche Gewalt malt jur Girannen merben. Aber fie follen auf die Beiftlichkeit, auf die Rriegsmacht, Die Berechtigfeit, Die Bolicen, die Steuern, auf alle Burgeln bes gemeinen Beften machen, und die Uebel geitig angeigen, Die Diefe QBurgeln anftefen mochten. Beichuse fie ftandbaft, fo lang fie bie Babrbeit fagen : unter beinem Schatten follen fie bas Droben bes Relbberrn , die Runfte bes Staatsmanns, auch das Murren des Boltes felbft nicht ju befürchten baben. Auf die Stimme des Bolfes borcht gwar ein weifer Derricher mit Aufmertfamfeit ; es find entfernte Donner , die in Strahlen ausbrechen, wenn fie nicht Aber noch ehrwurdiger ift bie zertheilt merben. Stimme der Bahrbeit , die erwarte von beinem Abgefandten. Er foll meder die Semaltthat der Grof fen , noch die Eragbeit der Borgefesten der Statte , noch die Gieriafeit ber Steuereinnehmer verfchweigen : er foll jedem Seufjer des Unterdruften bis jum Ehrone belfen. Dein ift alsbann die Pflicht,

bie Anzeige zu untersuchen , und burch Barnungen und Straffen dem einschleichenden Hebel zu wehren.

Der Abgesandte ift dir die grofte Birksamfeit, und die reinfte Babrheit schuldig. Entspricht er feinem wichtigen Beruffe, so seve er der nachfte ben beinem Ehrone. Misbraucht er die hohe Benlage beines Bertrauens, so seve seine Straffe die bartefte.

Ich habe dir , mein Geliebter , die Wege gnm wahren Glute eröfnet , die mir befannt find , und Ufong wird willig fterben , wenn er fich versprechen kann , daß es beine Wege seyn werden.

Uferziehung eines Thronfolgers, ber feinen Bater ju fruh verlohren hatte. Perfiens Wohlfarth, fagte er, hangt einzig von der Weisheit und von der Arbeitsamkeit seiner Beberrscher ab; ein so weites Reich

Reich muß unumganglich in eine verberbenbe Unordnung gerathen, menn es einen unachtsamen, ober unwiffenden Raifer bat. Wenn alfo Berfien vermaifen follte, fo follen die Saupter der Abtheilungen Der Staatsverwaltung, mit bet Mutter bes unmun-Digen Raifers, feiner Auferziehung porfteben : Die Mutter wird die Gicherheit des Schwachen beichusen ; bie Saupter befigen Beiebeit, ibn gu einem wurdigen Beherricher eines groffen Bolfes ju bilben. Gie, die auf ber oberften Stelle im Reiche ftehn , follen die groffe Benlage beilig bewahren , Die ihnen anvertrauet ift. Gie follen Die fabiaften und tugenbhafteften Danner auslesen , die dem junaen Erbfurften Die Lugend , die Liebe jum Bolfe , und die Wiffenschaft benbringen , es werfthatig gu lieben. Die Saupter follen machen , bag die theuren Stunden nicht verlohren geben , in welchen bas garte Gemuth gelenft merden fann ; fie follen mit beiliger Abscheu bie Schmeichler anseben, die bem fünftitunftigen Raifer seine Jehler verschweigen, oder ihr dem Unterrichte zu entziehn nachgeben wurden. Allerdings wird zu dieser Standhaftigseit gegen seinen herrn mehr Muth erfodert, als zu Schlachten und Siegen. Aber ein treuer Sohn seines Bater landes soll das heil desselben seinem Leben vorziehn. Und ein vernachläßigter Jurft wird seinen Bormundern gefährlich, ein zum guten umgebogener Jurft aber surihren großmuthigen Ernst dansbar senn.

In der That nahm Usong sichtbarlich ab, sein Alter wurde mit einem fleinen Fieber begleitet, bas nach und nach seine Kräfte verzehrte. Man nahm einige. Monate nachber wahr, daß ein gewisser Nagarener oft um ihn war, sein Namen war Beribeni. Er war ein Wassenschmied, der von Brescia nach Persien mit dem Lhomas von Imosa gekommen war. In den Lhälern zwischen Frantreich und Welschland war er gehobren, und ftund nunmehr als das Haupt diesen

Diesen Kunftlern vor. Alle Tage beiprach sich der Raiser ganze Stunden mit ihm, und allemal ohne Beugen. Man mertte nicht, daß Beribeni einige Geschäfte zu betreiben batte, er verlangte auch niemals einige Gnade: feine Rleidung war seinem Stande angemessen, und sein Anstand immer ernstbaft, ohne das geringste Gemische von Traurigkeit. Man fand im Ansange dieser Vertraulichkeit, daß Usong trauriger wurde, man sab ihn seuszen, und die Augen gegen den Himmel wehmuthig ausheben.

Nuschirwani, deren einzige Sorge die Erhaltung ihres erlauchten Baters war, konnte das Geheimnis nicht vertragen, das zwischen ihm und diesem unbekannten Fremdlinge war. Sie wagte es, dem Raiser ihre Besorgnis zu eröfnen, Beribeni mochte zu dem Unmuthe beytragen, der an ihrem unschäzbaren Bater merklich wäre, und vor der Zeit seine Lage absufürzen drohte. Usong umarmte seine geliebte Soch-

ter, aber bat fie, nicht in ihn zu dringen; du follf wiffen, worüber ich mit dem Christen fpreche, bie Beit ift aber noch nicht gefommen.

Nach und nach erheiterte fich Ufonge Angeficht, et blieb ernfthaft, aber mit einer Auhigkeit, bie auf seiner Stirne sich zeigte, und über alles sein thum leuchtete. Seine Besundheit wurde nicht heffer, aber es schien eine reine und erhabene hofnung in seinem herzen zu herrschen, vor welcher heilsamen Strahlen ber Unmuth verschwunden war.

Nicht lang hernach erflarte fich ber Raifer, er ware gefinnet, bem Schach Sabe ben Shron abzutretten. Die Geschäfte ber Reichsverwaltung maren ihm zu schwer geworden, er wollte fie nicht verabfaumen, und sein Wolf nicht ohne ein thatiges haupt lassen. Usong hatte für fich selber ein wichtiges Geschäfte, das alle seine Krafte und seine Stun-

den

Den erfoderte, vielleicht wurde diese Rube, sagte er freundlich gegen die bekummerte Nuschirmani ; seine Lage um etwas verlängern.

Der Lag wurde angesett; die Feldberren, die Haupter aller Abtheilungen, die Abgesandten, die Vornehmsten Richter, die Daroga, die Statthalter in den Provinzen, die noch übrigen Nowiane, erschienen vor dem grossen Diwan. Ein Lhron wurde in den grossen und offenen Saal gesett, die Seiten des Neidans beseiten die besten Krieger des Reiches, und den Raum ein unzählbares Bolt. Usong trat mit allem Pomp eines orientalischen Kaisers auf den Lhron, neben ihm und niedriger sas der Thronsolger.

Saupter der Perfer, Prach Ufong, indem er auffund, heute find funfzig Jahre verfloffen, feitdem ihr mich auf diefen Ehron feztet: habt Dank für euch Bertrauen, habt Dank für eure Treu. Rein Perfer hat ben

١,

den Usong mit seinem Widerwillen betrübt, keinen Perfer hat er jum Keinde gehabt. Ich bin nicht mehr derjenige, der für euch zu Kelde zog, meim Arme sind schlapp geworden, meine Augen sehen dunkler, meine Stimme wird undeutlich, und in kurzer Zeit wurde ich ein blosser Schatten eims Derrschers seyn.

Bum leztenmale febt ihr mich: ich werde aber Persien nicht verwaiset verlassen. Ich habe alles gethan, einen würdigen Spronfolger zu bilden, empfangt ihn mit Vertrauen, liebt ihn, wie ihr mich geliebet habt. In ihm vereinigt sich das Blut de Ali, und des Cschengis. Es lebe Ismael Padische der Raiser der Perser! Hiemit stieg er hermiter, er gürtete seinem Enkel Rustans geweihetes Schwerdt um, und leitete ihn auf den erledigten Spron.

Halb bestürzt, wehmuthig, und bennoch durch Des wohlgebildeten Jünglings ebeln Anstand gerührt, gewohnt alle Rathe des Usongs als die Aussprüche Der Weisheit zu verehren, rief das Bolt: Es lebe Ismael Padischa, er herrsche wie Usong !

Die Groffen bezeugten , nach der Weise der Morgentander , dem neuen Kaiser ihre Shrerbietung, und Usong suchte ermattet die Ruhe.

Beribeni verkieß ihn fekten mehr: die Rrafte nahmen täglich ab, und täglich füllten sich seine Augen mit einem höhern Bergnügen, dessen Quelle nicht in der Welt entsprang. Er ließ jum leztenmale seinen Nachfolger zu sich bitten. Ismael ist jung, er liebt aber die Lugend. Höre, mein Sohn, die Rathe deiner Mutter, dein Ahnherr hat sie gebört, und nüglich gefunden, wer wird dich besser lieben? Eraue nicht zu viel auf deine Kräfte, zieh

au rath, ermage und bann entschlieffe. Ich babe getrachtet , die Aemter mit murdigen Mannern m füllen , verandere fie nicht plotlich. Liebe beines Abnberru Freunde, fie find ibm treu gemefen , und bie Erfabrung bat fie weise gemacht. Er umarmte ben befturgten Ismaet, mandte fich gur meinenden Mufchirmani, und-fagte mit bem gartlichften Aublife: Kabre wohl meine Lochter, die wurdig war meine Kreundin zu fenn. Brauche alle die fenbafte Anmuth beines Geiftes , beinen Gobn im Bertrauen gegen bich zu behalten, bas Schiffal von Berfien berubt auf eurer Freundschaft. Rach meinem him Scheibe wird Beribeni bir bie Borte fagen, die mir ben Sod jum Bunfche gemacht baben. Sabre wohl, Berbe wie Ufong!

Er umarmte die in Thranen schwimmende Gemahlin , und bat sie , in der Nuschirwani Freundthaft ihren Trost zu suchen. Er beurlaubte sich vom aetreuen Scherin , und von feinen Bertranteffen. Er erfuchte bernach , bas man ihn allein laffen mochte: ich fann nicht mehr, faate er fchmachtenb. Mur Beribeni blieb : man borte den Raifer gumeilen auf einige Aureben bes ehrbarn Malbenfers antmorten; es blieb bald ben einem bloffen ja, und endlich redete Beribeni allein.

Rufchirmani, Die im nachften Simmer mar, tonnte fich nicht mehr halten, fie fturgte vor bas Bett bes Sterbenden. Rein Bater , rief fie mit ringenben Sanben! Ufong fab fie mit einem Unt-Bis an , auf bem ber Glang ber himmlischen Freude fich verbreitete , ftill , abet obne Bolfen ; ber Blit war ber lette, fterbend beftete er fein Auge auf ber Beliebten , und schloß fie auf emia.

Man bot bem Beribeni, jur Bergeltung feiner treuen Dienfte, alle Geschenfe einer faiferlichen Arcu.

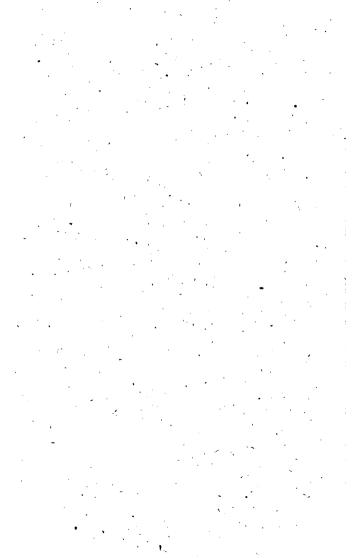

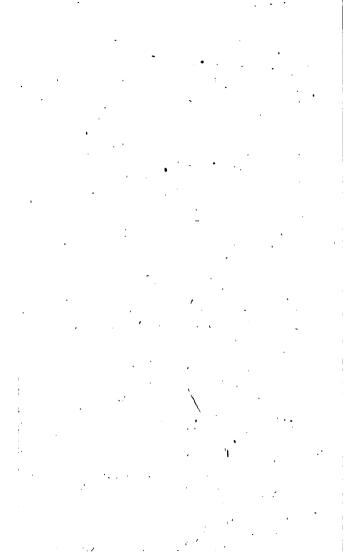

Pawn.

